UNIVERSITY OF TOFICHTO LIBRARY

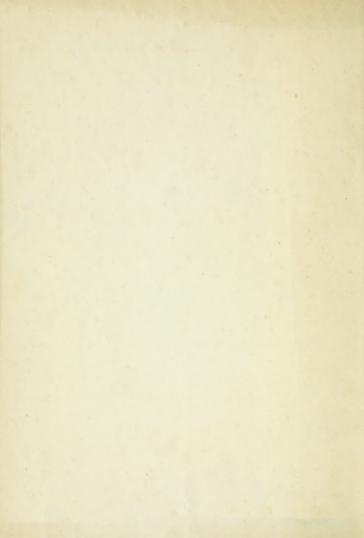









Feftodor von For Co. Bishown in Willes

Faceimile Alveur

1231



von

# Aug. Wilh. Iffland.

Erste vollständige Ausgabe.

Mit Biographie, Portrait und Sacfimile des Verfaffers.

Vierundzwanzigster Band.



Wien, 1843.

Verlag von Ignag Klang, Duchhandler.

Tolog Branch

Ang. Willy. Istland:

Erfte vollftändige Ausgabe.

an paperty, percent on territory are best first

The state of the s

Bien, naiBl.

Berten sen Janes Morie, Bedeberblet.

### Seiner Excellen;

bem

Röniglich = Preußischen

Staatsminister

# Freiherrn von Hardenberg

im reinen Gefühl ber innigften Berehrung

gewitmet

non

U. W. Iffland.

Beiner Agerttruit

exactions width and

Signimetteris.

Beeiheren non Burbenberg

gradually extend for residence of

Dayling,

dunistr ......

. . . .

## Meber meine

# theatralische Laufbahn.



### Dorrebe.

Es fehlt biesen Schauspielen bie Kraft, welche bie Untersscheidung der Zeitgenossen erwirbt; es kann ihnen nicht an Wohlwollen fehlen, das fagt mir mein Gefühl. Die nach mir leben, werden das mit Wohlwollen erkennen. Damit glaube ich die Herausgabe meiner Schauspiele rechtsertigen zu können. Ich habe sie verbessert, so gut ich es vermag.

Berlin, im Oftober 1798.

Iffland.



Sinige Männer, beren Meinung mir schätbar ift, haben mich aufgesordert, bei Gelegenheit der Gerausgabe meiner Schauspiele über meine theatralische Lausbahn etwas zu sagen. Diese Aufforderungen, das Vergnügen, welches ich empfinde, da ich im Niederschreiben die Vergangenheit mir wieder näher bringe, besonders die Ueberzeugung, daß ich auf dem Wege, den ich gewählt habe, mehr Rube und viel mehr inneren Trieden genieße als andere — das sind die Veranlassungen zur Entstehung und die Entschuldigungen für die Vekanntmachung dieser Fragmente.

In meinem funften Jahre habe ich das erfte Schauspiel gesehen, und es machte einen wundersamen Eindruck auf mich. Er steht durchaus in Verbindung mit einer früheren Vegebenheit aus dem dritten Jahre meines Lebens; diese ist meine alteste Nückerinnerung.

Im Kriege, oder bei der Friedensfeier 1763, kam der Berzog Ferdinand von Braunschweig nach Hannover. Unter den Unstalten zur Feier seines Empfanges war eine Beleuchtung der Stadt angeordnet und ein großer beleuchteter Triumphbogen. Ich entsinne mich wohl, wie den ganzen Tag über die Rede davon war, daß ich dieser Herrlichkeit zusehen sollte. Meine Geschwister erzählten mir vorher viel davon, und im ganzen Hause war eine fröhliche Erwartung, ein

Treiben und Drangen zu biefer Festlichkeit. Ich fragte, jauchzte und hupfte ber Stunde entgegen. Endlich murbe ich wohl eingehullt einer Magd auf den Urm gevackt, und nach bem Markte, wo ber hauvtschauplag mar, hingetragen.

Starr fah ich nach ber Teuermaffe in die Terne bin. Wie ich naber tam und einzelne Samven unterscheiden konnte, fcrie ich vor Freuden, wollte vom Urme meiner Warterin berab, und da ich gang nabe gekommen war, bas bunte Reuer fah, überfiel mich ein überirdisches Entzücken. Man hatte mich in ein rothes Mantelden gewickelt, auf benen Borberfeite Schleifen von weißem Schmels gefehr maren. 3ch erinnere mich gang deutlich, dan ich an dem Glange, ben diefe Schleis fen durch die Lichtmaffen von fich marfen, an ber rothen Farbe Des Mantels, ein eigenes Vergnügen hatte. Ich erinnere mich, als ware es eine Geschichte von gestern, der Menschen: menge, ber Pferde, ber Rutidjen, bes hoben Triumphbo: gens, von bem ich glaubte, er reiche an ben Simmel hinauf - der glangenden Rirchenfenfter und des Freudengeschrei's, bas die Polfsmenge erhob. Ich bupfre auf den Urmen meiner Tragerin, und weinte und ichrie laut und unaufborlich, als mich diese beshalb meg und wieder in unfer finiteres Saus trug. 3ch konnte und wollte nicht einschlafen , ich bachte mir ben anderen Zag und viele Wochen nachher immer bas große alangende bunte Bilb aus jener Dacht. 3ch bauete lange Zeit nachber aus Stublen und Banten bie Chrenvforte oft wieder auf: ich feste Lichter baneben , bing ben rothen Mantel mit

Schmelz wieder um, und war fehr traurig, bag diefes ichone Kleid bei meinen Lichtern zu Saufe nicht fo glanzend ausfah als jenen Albend.

Endlich mag das Bild fich verloren haben; wenigstens erinnere ich mich nichts von allem, was in bem Zeitraume mit mir vorgegangen ift, bis ich bas erste Schausviel gesehen habe. Dieses muß im Jahre 1765 gewesen sein.

Wie ich hier wieder viele Lichter, viele Menschen, einen großen Raum und bunte Farben auf dem Vorhange sab, so stand auf einmal jenes entzückende Lild wieder vor mir. Die Musik, das Hinaufrollen, das Verschwinden des großen Vorbanges, dunkte mich eine Zauberei. Der große, freundliche, holle Naum hinter dem Vorhange war mir unerwartet. Us er von wohlgekleideten Menschen betreten wurde, als diese sprachen, lachten, als in dem hellen Raume eine Handlung vorging wie zu Hause, so war ich ganz außer mir vor Verwunderung und Freude. Ich füßte meinen Bruder, ich sprachkein Wort, um von der himmlischen Herrlichkeit nichts zu verlieren, die vor meinen Augen aufgegangen war.

Es war, glaube ich, "der Kranke in der Einbildung," der ben Tag gegeben wurde. Ich wollte noch den Plat angeben, wo der alte Uckermann im Schlafrocke gesessen hat; ich sehe noch den Liebhaber im grauen Kleide und grüner Weste mit Golbe. Ich erinnere mich, daß es mir häßlich vorkam, daß der Water seine kleine Tochter in Gegenwart so vieler Menschen schlagen wollte. Zum Schluß wurde das Ballet, die

"Judenhochzeit," gegeben. Das machte mir wenig Freude. Der große Topf, der darin zertreten wird, ärgerte mich. Es gefiel mir nicht, daß die Leute nicht sprechen wollten, so wie ich nicht begreifen konnte, und es fur ungezogen hielt, daß sie in dem großen, schönen Zimmer beständig sprangen und liefen.

Der große helle Raum, auf dem alles vorging, kam mir vor, wie unsere Bistenstube zu Sause; und wie diese unverleglich war, wie darin weder ein Topf hatte zerschlagen, noch wie die Juden hatten darin herumspringen durfen, so kam mir das auf diesem hellen Plate außerst unschiedlich vor.

Das zierliche Benehmen der Personen, welche vorher im Schausviele gesprochen hatten, und daß fie so einer hinter einander gesprochen hatten, dunkte mich so reizend, so vornehm, so ehrwürdig! Man erklarte mir, daß sie das alles auswendig gelernt hatten. Nun staunte ich sie an, wie hohe, besondere Wesen.

Un jedem Fenstervorhange probirte ich zu Sause das Sinaufrauschen der Zauberdecke, und das Berabsenken, das den schönen hellen Raum und die Wesen, die so zart und fein darin gewandelt waren, mir wieder genommen hatte.

Immer sprach ich von diesem schönen hellen Bilde, und war recht betrübt, daß niemand so entzückt darüber war als ich. Als nun gar einige von den Menschen, die das Bild darftellten, verächtlich sprachen, so gerieth ich in Zorn und Kummer. Ich suchte allein zu sein, allein an das zu denken, wo-von Niemand in meinem Entzücken mit mir reden wollte. Ich

jog heimlich die Tenstervorhange auf und nieder, weil man mich auslachte, daß ich mit diesem Svielwerke den Zauber wieder herstellen wollte.

Dis jest hatte die Runft keinen Theil an meinen Empfindungen. Das helle Licht, worin alle Gestalten erschienen, hatte blos einen angenehmen Eindruck auf meine Sinne gemacht, der in Vereinigung mit jenem ersten Eindrucke war, der mich zuerst empfinden ließ, daß ich lebe und bin.

Da ich fleißig in die Rirche geführt wurde, erinnerte man mich einft, baß es beffer ware, bem nachzudenken, was ich bort fabe und hörte, als mich an den Poffen zu üben, die ich auf dem Ballhofe gesehen hatte.

Nun fiel es mir zum ersten Male ein, die Kirche mit dem Theater zu vergleichen, weil ich hoffte, da ich nicht mehr nach dem Ballhofe geschieft wurde, die Empfindung, die ich vor dem großen Vorhange gehabt hatte, dort wieder zu erneuern.

3ch freute mich auf ben nachsten Conntag, und ging rasch und munter den Richweg bin.

Die große Orgel und der volle Gefang gaben mir an diefem Tage ein Gefühl, das ich dabei noch nie empfunden hatte.
Vorher war mir beides nur wie Larm und Geichrei vorgekommen. Un dem Tage war es anders. Aber was es war
und wie es war, das konnte ich mir nicht sagen; doch schien
es mir viel mehr zu sein als die Musik in der Komödie. Nun
trat der Prediger auf die Kanzel. Ich stand auf, und wollte

ihn mit benen vergleichen, die aufgetreten maren, als ber Borbang fich binauf geschwungen hatte.

Aber eben das fehlte mir bei seiner Erscheinung. Es ging fein Zauberwerk vor seinem Auftreten her. Er stand allein, er stand im Dunkeln, in einem engen Raume, bedeckt bis an die Bruft und beschattet von einer aufgethürmten finstern Masse über seinem Hauvte stand er da. Er sprach nicht wie andere Menschen. Er sang in einem heulenden Jammertone, niemand antwortete ihm, und Menschen waren eingeschlafen.

Wie reizend standen dagegen die zierlichen geschmückten Lichtgestalten, welche sprachen wie andere Menschen, sich antworteten und bewegten wie andere Menschen, vor meiner Einbildungskraft da!

Die nachste Nahrung für bas Bergnügen, bas mir so werth geworden war, empfing ich aus Gubner's biblischen Geschichten. In jedem Kupfer sah ich bas liebliche Bild vom Ballhofe. Auf einigen macht ein zurückgeschlagener Borhang ben Borbertheil bes Bildes aus. Diese Geschichten las ich um bes Borhanges und um der Bilder willen, die baran sich relebeten, am liebsten.

Nun fam im Jahre 1767 die Seilerische Gesellschaft nach Hannover. Dieser wurde das kleine Schloftheater eine geräumt.

Im Stillen dachte ich mir biese als ganz außerordentliche Menschen, weil sie in der Wohnung des Königs hausen burften.

Non ihren trefflichen Darstellungen wurde viel und mit Barme gesprochen. Meine Geschwister hatten sie gesehen, erzählten den Inhalt der Schausviele, und sprachen davon mit Rührung, Verstand und Ueberzeugung.

Mein altester Bruder las zu Zeiten Lesing's Dramaturgie, die eben damals heraus kam, in den Abendstunden laut vor. Er verglich den Inhalt mit dem Gesehenen, und gab mit Geist, Wärme und Zartheit das deutlichste Bild von Allem. Seine Schulfreunde — und das waren Leute von Kraft, bestritten hie und da seine Meinang, die er mit Jeuer und Eigenheit aufrecht hielt. Mit Emvsindung, Geschmack und jeder Weiblichkeit gab meine Schwester oft den Ausschlag.

Ich saß in einer Ecke, von niemand bemerkt, und hörte mit Innigkeit zu. Ich verstand bas Wenigste, aber ich fühlte Wieles. Die kam mir ber Schlaf über diesen Gesprächen, so lange sie auch bauern mochten.

So bekam ich ein dunkles Vorgefühl von diefer Kunft, und auch wohl etwas mehr. Es muß etwas Seltenes fein, fagteich mir, was kluge und gute Menschen in eine solche Vowegung segen kann.

Einst kam mein ehrwürdiger Water aus einer Worstellung der Miß Sara Sampson nach Hause. Er war ganz erweicht von den Leiden der Sara, er sprach viel von der Neue des Mellesont und von dem Grame des alten Vaters Samvson. Es ist lehrreich anzusehen, sprach er, wie die Tochter in das Unglück gerath, und Kinder können da einsehen, was

ein armer Vater durch ihren Leichtsinn leidet. Ich will alle meine Kinder hinschicken, wenn dieses Schausviel wiederholt wird.

Dieses geschah bald barauf, und wir wurden hingeschickt. Gang anders war meine Freude auf diesen Tag, als vorher, wie ich nach dem Ballhofe geschickt wurde.

Mein Bater hatte gesagt: die Sache sei le hrreich, wir könnten babei lernen. Ich hatte ihn von der Geschichte gerührt gesehen. Auf dem Zettel stand: ein Trauerspiel! Es war also von Burde, Trauer, Unterricht die Rede. Und alle diese Dinge waren auf dem Schlosse des Königs zu sehen! Die ganze Sache war also vornehm, feierlich, gebilligt von dem Könige und meinem Bater zu betrachten. Mein Bater selbst gab mir den Komödienzettel, und erklärte mir die Personen. Er gab mir Lehren, wie ich mich im Schauspielhause zu betragen hätte. Ich sollte still, sittsam, ruhig sein, nicht umbergaffen, die Augen nach dem richten, was auf dem Theater vorginge, wohl Ucht haben, was dort für nüssiche Dinge gesagt würden. Dieses alles gesobte ich ernstlich und aufrichtig.

Den Komödienzettel steckte ich mit aller Sorgfalt, wie einen Reisepaß, zu mir. Das Einlaßbillet betrachtete ich mit süßer Freude, und schwärmte mir manche erhabene Ursache, weshalb bas Siegel auf diesem Billet einen Dolch und eine Larve vorstellen mußte.

Ich wurde angezogen, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegte, wenn wir Fremde besuchen durften. Alles das gab

mir einen sehr feierlichen Vegriff von ber Sache. Um vier Uhr sollten wir hingehen; um drei Uhr hatte ich schon den Hut in der Hand. Endlich schlug es denn. Wir wallten durch zwei Schloßhöfe die breite Treppe hinan. Noch nie war ich in diesem großen Gebäude gewesen. Die langen Gänge, die hohen Thuren, die Wachen, die gemalten Deckenstücke über den Gängen, alles dunkte mich groß und erhaben. Der Gingang zum Theater war gedrängt mit Menschen angefüllt. Werehrung, Freude, Wonne gab es mir, daß so viele Menschen auch nach dem sich sehnten, was meine ganze Seele erfüllte. Ungst überfiel mich, daß die ganze Stadt sich herdrängen und ich nichts sehen würde. Die Thüren wurden geöffnet, die Menge drang ein, ich mit und bald saß ich in der vorderen Reihe einer Loge.

Das Saus wurde allmalich beleuchtet, und mein Begriff von der Burde der Sache sehr vermehrt durch die Niedlichfeit der Einrichtung. Die vorderen Lampen auf der Buhne wurden angesteckt, der Borhang — der alle Sehnsucht meiner Seele noch verbarg, ward sichtbar.

Bie freute ich mich über die glanzenden Farben, die da schimmerten, wie ward ich entzückt, als ich bei vollem licht, umgeben von einer schwebenden Wolke, den Ramen des Königs auf biesem Vorhang erblickte, dem zur Geite eine schäftende Gottheit erschien!

Der Eindruck, den biefer Name an diefer Stelle auf mich nothwendig machen mußte, ift nichts weniger als unbedeu-XXIV. tend. Er bezeichnet in Sannover alles, was unmittelbar fönigliches Eigenthum ift, oder unter besonderem königlichen
Schutze steht. Er macht die Ehre der königlichen Fahnen, die Autorität der Münzen, er bezeichnet die königlichen Prachtgebäude, und — sonderbar, daß mir das eben damals beifallen mußte — er steht vor manchen Gesangbüchern.

Wie kann man, bachte ich mir, nicht mit Achtung von Leuten sprechen, und mit Verehrung von ihrem Beruf, beren Werk, bis es die Leute sehen sollten, von bem königlichen Namen in bes Königs Schlosse verbeckt ist?

Bugleich muß die Kunst alt und ehrwurdig sein, sagte ich mir; benn ber Name auf diesem Vorhange ist der Name Georgs des Zweiten, der lange todt ist, ein sehr ernster Mann war, brav gesochten hat, und der es doch also nicht für unköniglich gehalten haben muß, hier Belehrung oder Freude zu empfangen.

Eine schwermuthige Musik hatte mein Gefühl veredelt, als der Vorhang und die Wolke mit dem Namen schwand.

Wiel heller, zierlicher, edler und überraschender war für mich der Unblick dieser Buhne, als der auf dem Ballhofe.

#### Miß Sara Sampson!

Ich bin in Thranen zerfloffen wahrend dieser Worstellung. Das Gute, das Edle wurde so warm und herzlich gegeben — die Zugend erschien so ehrwürdig! Die Leiden der Menschen kannte ich bis daher nur aus Hübner's biblischen Geschichten, oder von armen Leuten, welche Ulmosen empfingen: von einer

folchen Leibensgeschichte, von einer solchen Sprache hatte ich keinen Begriff. Echof als Mellefont, die Hensel als Cara, die Bäc als Marwood! Solch eine wahre, hinreißende Schilberung, diese Allmacht des Gefühls, welche jedes Gefühl erregte und führte wohin es wollte — das reizte, erhob und überwältigte meine Seele. Ich war ganz aufgelöst — der Borhang sank herab — ich konnte nicht aufstehen, ich weinte laut, wollte nicht von der Stelle, sprach zu Hause davon mit fremden Zungen, und war niemand unangenehm, den mein Feuer umfaßte. Ich mußte meinem Vater alles erzählen, er erzählte mir selbst davon, und seine edle Seele, sein väterliches Herz, das so weich zu empfinden wußte, wurde noch einmal in den Augenblick der Vorstellung selbst versest.

Von diesem Augenblick an ward mir der Schauplat eine Schule der Weisheit, der schönen Empfindungen.

Bald barauf wurde das Trauersviel "Rodogine" gegeben. Es war an diesem Tage ein großes Familiengastmahl bei uns. Ich wendete mich an einen freundlichen alten Onkel, er möge für uns das Fest dadurch vollenden, daß er mir die Erlaubniß zu verschaffen suche, in das Schauspiel gehen zu dürfen. Es wurde bewilligt.

Welch ein neues Fest! Der große Saulensaal mit einem grunen Teppich überdeckt. Die Gestalten schwebten feierlich langsam darüber her, man sah majestätische Bewegungen und hörte keinen Schritt. Bu den prächtigen, stolzen Reden wogten die Belmzierden auf und ab. Bei den Donnerworten, wo-

mit die Belden ben Plat verließen, fegelten die feibenen Gewander weit in die Luft hinaus, und der fraftige Ton, wie ich noch nie einen vernommen hatte, erschütterte meine Seele.

Die hohe Tragodie erfüllte mich mit schwarmerischer Ehr-furcht.

In Miß Sara hatte mich das Geräusch des Beifalls beleidigt: in Rodogine erhob mich der donnernde Beifall auf die höchste Stufe des Mitgefühls, des Stolzes, des Ubscheues, der Zärtlichkeit — des Edelmuths. Meine liebsten Freuden hätte ich hingegeben, um eine Rede der Kleopatra in diesem Feuergeiste sagen zu können.

Man gab jum Schluffe ein Ballet — ber "Ravellmeister." Ich konnte nicht darüber lachen. Es kam einer in einem schwarzen Rocke mit Noten besetzt. Die Gallerie lachte und klatschte Zufriedenheit. Was mögen Untiochus denken und Kleovatra? — Warum schmettern sie nicht diese ungeweihten Lacher mit einer ihrer Königsreden zu Voden? So fühlte ich und sah gar nicht mehr hin nach den Taubenkrämern im Tempel.

Stolz und hehr fam ich nach Sause und ergahlte von den Leiben des Demetrius und Antiochus. Mein Vater ließ mich eine Weile einhertraben, dann dauerte ihm die Staatsaktion zu lange. Er fragte nach meinem Fortgange in den Lektionen, sprach ein paar ernste Worte und meinte: — »Es sei nun eine Weile her genug von der Komödie gesprochen. Nun mußte es an ernste Dinge gehen." Er begleitete diese Rede mit einem

Blicke, der alle ahnliche Unterhaltungen für die Bukunft verbot.

3d ward feuerroth, fuhlte mich tief getrankt und febr unglücklich.

Ich sollte nicht mehr bavon reben, was meine ganze Seele erfüllte! Ich sollte an ernste Dinge gehen! Es gab feine Dinge von höherem Ernste für mich, als Untiochus und Kleopatra. Wie? von diesen erhabenen, unglücklichen Fürsten, die sich vor meinen Augen so hoch, so königlich und so vertraulich gezeigt hatten, sollte ich nicht mehr reden?

Ich versuchte es bei meinen Geschwistern — Sie hörten eine Weile zu: aber sehr natürlich hatten sie es doch auch bald genug. Ich wandte mich an das Gesinde — das lachte mich aus; an meine Spielkameraden — die hatten keinen Sinn bafür. Ganze Tage machte ich den Tambour, und trug in ihrem Spiel die papierne Fahne, damit sie nur eine halbe Stunde mir zusehen möchten, wenn ich als Kleevatra rasete und als Untiochus weinte. Sie fanden bald lange Weile dabei und ich versor mein Auditorium.

Nun flog ich unter das Dach auf den Sochboden. Ein seidnes Tuch flatterte als der Mantel des Untiochus hinter mir her, eine alte Grenadiermuße war der königliche Helm, mit einem abgebrochenen Kinderdegen wüthete ich umher, und manchmal, ohne das übrige Koftume zu andern, vollendete ein Reifrock meiner Großmutter die Kleopatra.

Unter diesem allen prangte meine eigenthumliche Rlei-

dung, ein Husarenhabit, an dem steletähnlichen Körper, eine wohlgevuderte Zopfverücke bedeckte das stolze Haupt. Das hinderte mich nicht zu wüthen, und, von dem Jammer neiner eigenen Töne gerührt, oft laut zu weinen. Manchmal überstel mich in dieser sehr tragischen Beschäftigung der sväte Ubend, das Zwielicht auf dem großen, weiten, alten Boden gab mir Furcht — ein langsames Erstarren, und dann floh der stolze Unticchus in dem ganzen Heldenavvarat, vereinigt mit dem der Kleovatra, mit Zetergeschrei von dannen.

Ich trachtete nun barnach, alle möglichen Schauspiele gu lefen. Die erhabnen, die wuthenden waren mir die willemmensten.

Unter künftlichst erlangter Vergünstigung fah ich noch Romeo und Julie.

Nun war es ganz um meine Rube geschehen. Wer meiner Schauspielwuth mit einer Miene in ben Weg trat, war Cavellet Vater, ein Tirann. Ber Gebuld mit mir hatte — war mir die Mutter Cavellet.

Von meiner Liebe für das Schauspiel konnte ich mit niemand reben. Jedermann vermied es aus Grundsath, oder weil es nicht amusant für ihn war. Niemanden konnte ich vorlesen — niemand konnte mich bewundern, was ich doch zu verdienen glaubte. Das Komödienlesen wurde mir endlich auch erschwert, weil man einsah, wie sehr es mich von jeder andern nöthigen Beschäftigung abzog.

Ich verfiel bald auf ein anderes Mittel, diese hinreißende Neigung zu befriedigen.

Mein Bater las, ober ließ oft Abends Predigten lesen, von denen er mahre Nahrung für seine wohlwollende Seele empfing. Ich drangte mich unter dem frömmiten Anscheine zu dieser Lekture, die der vortreffliche Mann mir nur selten zumutbete.

Mit Sunger nach ber Stunde, mich vernehmen zu laffen, ging ich Abends mit Johann Jafob, oder Eberhard Rambach einher.

Zuß und sanft las ich ben erften Theil dieser Predigten, mit erhobener Stimme den zweiten Theil, und im Donnertone die Ermahnungen an die Unbuffertigen in ber Application vor.

Das freute die guten Eltern. Sie wußten nichts bavon, bag ich babei nur an Romeo, an Capellet und Antiochus benten könnte.

Da ich nicht in die Komödie gehen konnte, so ging ich traurig über den Schloßhof, und sah die Lichter flimmern in Vorhofe zum Allerheiligsten. Die Komödienzettel las ich wie Bucher der Weisheit, und der Zettelträger sogar schien mir wenigstens ein sehr angenehmer Mann zu sein.

Indes war das Schausviel eine Zeit lang abwesend. Ein sehr gutmuthiger Lehrer ließ es sich angelegen sein, mir die Erfernung nuglicher Dinge angenehm und Ehre bringend zu machen. Ich war damals sehr fleißig.

Die Geschichte war mir besonders werth, und die Charaktere, welche sie aufstellt, zogen mich so sehr und lebhaft in ihr Interesse, als das Schauspiel. Freilich dachte ich mir zu den Helden und Beldinnen, welche sie schildert, immer nur Edhof und die Bensel. Aber beide Theile konnten nicht dabei verlieren.

Man ließ mich um diese Zeit auch den Grandison lesen, und ben Dechant von Killerine.

Die ehrwürdigen Personen im Grandison und so manche treffliche Menschen in meiner Familie haten eine genaue Uehnlichkeit. Die Menschen in dem Romane machten mir meine Verwandten lieber, und so vieles Gute, was ich an meinen Verwandten sah, gab mir Glauben an die Menschen im Romane.

O mahrlich! ich habe noch nichts Edles und Gutes gelefen und gehört, was ich nicht an meinen Verwandten erlebt hatte. Die Stimmung für das Schauspiel ist wohl geblieben; aber sie war um jene Zeit viel sanfter.

Ein geiftlicher Redner machte um dieselbe Zeit besondern Eindruck auf mich. Es mar ber veremigte Schlegel.

Früher als er die Menge hingeriffen hat, riß er mich zur berzlichsten Rührung hin. Der Ton der Ueberzeugung, der väterlichsten Liebe athmete aus seinen herzlichen Reden. Oft wurde er selbst so ergriffen, daß er inne halten mußte. Sein Wandel ging mit seiner Lehre gleichen Schritt. Jedermann liebte ihn, und wenn es aus diesem Munde an mich ergan-

gen ware, - »Du mußt tein Schauspiel mehr feben," fo wurde ich mich barein ergeben haben.

Schlegel machte mir das Lehramt ehrwürdig. Ich sah beutlich ein, daß auf dieser Stelle, im öffentlichen Vortrage mehr geschehen könne, als bis daher Sitte war. Ich sah, daß sein Dialekt und seine Konstitution, so wie die weise Schonung der alten Gewohnheiten, ihn daran verhinderten.

In meiner Eitelkeit hielt ich mich berufen, bas alles zu erreichen, und von ba an nahm ich mir fest vor, es ichien mir auch fuß und Ehre bringend, Prediger zu fein.

Run las ich, fchrieb und hielt Predigten.

Sehr leicht fand fich zu biesem heilsamen Zwecke ein Aubitorium von Sausgenoffen, bas mir, ber ich, über eine Stuhllehne berab, hobe, fromme Dinge sprach, mit Erbauung zuhörte.

Einige alte Basen und Tanten wurden einst eingelaben, und wie jest die lieben Kinder den Unwesenden eine Sonate von Pleyel und Haydn vorsvielen muffen, so wurde ich citirt, vor diesen Gasten eine Stelle aus dem Christ in der Einsamkeit vorzulesen.

Woll des Glaubens an mich und meinen Beruf, las ich mit Feuer, mit Pracht und zulegt mit wuthender Emphase.

Die redlichen alten Verwandtinnen ergoffen fich in frommen Bahren, und verkundeten der Kirche ein neues Licht in dem Knaben. Nur mein Vater schwieg und war sehr ernst. Uls wir allein waren, sagte mir der edle Mann: »Mein Sohn, ber Prunt, mit bem bu gelefen haft, kann mich nicht erfreuen. Er kommt aus einem kindischen Gemuth, und verräth eine unbescheidene Eitelkeit." Ich fühlte, daß er Recht hatte, fand mich sehr gedemuthigt — aber ich vredigte eine Weile noch mit großem Uebermuth, von der Stuhllehne herab, jedem, der es hören wollte.

Eine geraume Zeit ging mein Leben so hin, ohne daß etwas darin vorgefallen mare, was außer dem gewöhnlichen Geleise gewesen ware. Ich hatte die Arbeiten lieb gewonnen, womit man in diesem Alter beschäftigt zu werden vflegt, und ich that sie mit Anstrengung.

Da ich Privatunterricht empfing, fo hatte ich fast gar feinen Freund meines Alters.

Die Svazirgänge, die mir verstattet wurden, machte ich allein in der Gesellschaft meines zweiten Bruders. Wir hatten beide kein Werlangen danach, zu wandeln, wo die Menge sich umber trieb. Man sah und zu Hause, ich weiß nicht weihalb, am liebsten vor das Steinthor gehen. Der Windmühlenberg war in jener Gegend die angenehmste Lage. In seinem Tuße lagerten wir und und träumten von unserer Zufunft. Eine ländliche Pachtung war sein Lieblingswunsch, und aus treuer Liebe für ihn wünschte ich mir eine Landpfarre in der Gegend, wo er eine Pachtung haben würde. Ich entsagte gern der Ehre eines Chormantels, wie ihn die Stadtsvereiger tragen, und dem Leifall einer kultivirten Gemeinde, um bei ihm sein zu können.

Unsere Traumereien gingen so in's Einzelne, daß wir die Lage unserer kunftigen Felder, Wiesen und unseres Garrens ganz deutlich uns vorstellten. Wir lebten schon voraus in der seligsten Wirklichkeit. In der Warme solcher Gesorache bestiegen wir den Windmuhlenberg, sahen hinaus über die Gegend, und überließen uns den Uhnungen, wohinaus wohl unser kunftiger Wohnvlatz liegen möchte! Mit Thranen der innigsten Bruderliebe haben wir oft uns auf dieser Statte umarmt, und sind dann voll Muth, mit Innigkeit der Stadtzugewandert.

Da wir im Winter nicht dahinaus wandern konnten, so realisiten wir auf dem Loden unter dem Dache, wo ich sonst tragische Mollen wüthete, die Pachtung meines Bruders. Sandkasten bildeten Plumenbeete, Hühner und Tauben wandelten umher. Aus einem Holzhausen schue ich meine Predigerswehnung daneben. Halbe Tage haben wir beide allein in dieser idealischen Welt, sehr — ach! — sehr glücklich verlebt.

Die Sachen konnten gar nicht anders kommen. Unfer Bunich ichien fo maßig, es mar eine so gewöhnliche Glückfeligkeit; warum hatte fie nicht in Erfüllung geben sollen ? Wir freuten und jedes zurückgelegten Lages, benn er führte naber zum Ziele.

Ich! feiner von uns beiden hat jenes Biel erreicht!

Wir leben getrennt, weit von einander. Alles ift anders gekommen, als wir es fo lieblich getraunt haben; nur die

Empfindungen, die wir damals einer für den Undern hatten, find noch heut dieselben, und werden so bleiben immerdar.

Ein Zufall, ber eben in jener Zeit eintrat, hat meiner gangen Laufbahn eine andere Richtung gegeben.

Mein sanfter guter Lehrer starb; ich wurde aus einer Sand in die andere gegeben, und keine wußte mich zu führen. Jeder machte mir die Arbeiten verhaßt, die jener mir lieb zu machen gewußt hatte. Ich blieb stehen, wo mich mein Lehrer gelassen hatte, that meine Dinge mit Unlust, endlich mit Trägheit, und suchte es mir durch Possen jeder Art zu verbergen, wie sehr ich uneins mit mir selbst war.

Aus Verlegenheit schiebte man mich auf die öffentliche Schule. Ich wurde in die zweite Klaffe eingeführt, da ich kaum taugte in der dritten zu sein.

Meine Kenntniß der Geschichte, mein Gefühl fur bie Charaftere der Geschichte war umfaffender, richtiger, wahrer, als sie dort einer neben mir hatte.

Im reinen Gefühl für schöne Kunfte übertraf ich vielleicht sogar meine Lehrer,

Deshalb hatte ich eine erhöhte Meinung von mir, die ich auf feine Weise hatte haben sollen, und konnte die Blogen gar nicht ertragen, die ich wegen jedes Mangels an grund-licher Wiffenschaft so oft geben mußte.

Den Lehrern in dieser Klaffe ward ich eben wegen bieses Mangels bald gleichgiltig, und, ba ich gar nicht in Betracht fam, meinen Mitschülern ein Gegenstand bes Spottes. Un-

vermögend mir felbst aus dieser Lage zu helfen, zu lebhaft, um einen ernsten Entschluß zu fassen, verfiel ich darauf, durch Wig und Neckereien mich an allen benen zu rächen, die gar nichts in mir erkennen wollten.

Unglücklicherweise murde diese Art mich zu nehmen, von meinen Kameraden gelobt, ich ging also immer weiter darin. Meine Brüder waren abwesend, meine Schwester konnte den Zustand meiner Unwissenheit nicht übersehen, da ich liebe genug für sie hatte, in den Augenblicken ihrer Unruhe, und wenn sie mein Ehrgefühl reizte, durch eine zusammen geraffte Oberstäche sie zu täuschen, oder durch eine periodische Anstrengung gute Zeugnisse meiner Lehrer, oder doch ihrer Hossinungen, daß es gewiß anders werden wurde, herbei zu schaffen.

Der Umgang einiger lebhaften jungen Leute meines Mters, in berfelben Lage wie ich, feste eine ziemliche Verwilberung in mir an.

Ein Buch, das um tiefe Zeit mir in bie Bande fiel, führte mich viel weiter, als ich je geben wollte und felbst wufte.

Der Roman Peregrin Pickle paste von so mancher Seite auf meine besondere Lage, daß ich ihn mit Eifer verschlang. Ich that alles, um ihm ähnlich zu werden, um ihn zu überetreffen.

Schaarenweise überzogen wir Stadt und Land, um Kreugzüge in Peregrin's Beifte zu beginnen. Gie gelangen

uns nur zu fehr; und ba meine Kameraben, mit Recht oder ohne Recht, bei jedem luftigen Streiche, bei jeder Berkehrtheit mich fur ben Urheber und Unführer ausgaben, fo fiel der ganze Unwillen auf mich allein.

Bu welchem Unfinn kann nicht die Sucht, Auffehen gu erregen, verleiten! zu welchen Widersprüchen mit dem befferen Gefühl, das ich betäubte, aber nie verloren hatte!

Das Schausviel war lange abwesend gewesen, und wurde im großen Opernhause eröffnet.

Ich fah Richard ben Dritten, von Weiße.

Das große feierliche Saus machte einen gewaltigen Ein- brud auf mich.

Was für eine Sache niuß es fein, bachte ich mir, um berentwillen man einen folden Palaft erbauet!

Auf dem alten Vorhange stand auf einer Seite des Mufenberges ein Palmbaum, an welchem eine Gruppe von Waffengerath aufgehangen war, mit der Unterschrift — "Hinc gloria et securitas."

Auf der andern Seite war eben fo, unter einer Gruvve von musikalischen Instrumenten, Larven nebst andern Uttrisbuten des Schauspiels die Inschrift zu lesen:

### "Curarum dulce levamen."

#### Dulce levamen!

Das las ich und las es wieder, bas bachte ich, bas empfand ich. Eine Last war von mir genommen, indem ich so an mich und diese Inschrift bachte. Eine höhere Hand hatte mich an diesen Wegweiser hingeführt. Den Abend, in tem Augenblicke, entschied bas Schicksal meine Laufbahn.

Non Richard bem Dritten genoß ich wenig. Einige große Augenblicke ergriffen mich und zündeten die erloschene Flamme für die Kunst wieder allmächtig in mir an. Das übrige des Schauspiels ging an mir vorüber. Ich war mit mir und meiner Zukunft beschäftigt. Warum heuchelst du der Markischen Grammatik, da du für Richard alles empfindest? Wenn du einst Richard sein kannst, warum sollst du es nicht sein wollen? — Dann aber fielen die Wünsche der Meinigen, die Vorurtheile der Stadt Hannover, und die ganzliche Unwissenheit, wie das alles zu vereinigen sein möchte, mir schwer auf das Herz. Ich brutete darüber bis zu Ende des Schausspieles.

Mit einiger Empfindung sah ich auf den Vorhang bin, als er zulegt herab gefallen war. — Curarum dulce levamen! las ich abermals, riß mich mit Gewalt los, und rannte voll Muth und Hoffnung nach Hause.

Von nun an — es ist mir jest fehr leib — wandre ich mich entschieden von allem ab, was zur lateinischen Grammatik gehört. Ich las und sah die Schauspiele mit Unterscheidung, mit Studium. Ich that mit der zartesten Sorgfalt alles für die Schauspielkunft, was ich für die übrigen Wissenschaften hätte thun sollen. Ich war überzeugt, daß ich endlich für meine Bestimmung arbeitete.

Es ift begreiflich, daß ich das alles fehr heimlich thun

mußte, baß dadurch Seimlichkeit und Widerspruch, alfo Bitterkeit, in mein Leben, und Migvergnugen in das Leben der Meinigen kommen mußte.

Je mehr ich um biese Kunft bulden mußte, je theurer ward sie mir. Fur bie Kunft war ich etwas; fur bie Wissenschaft war ich nichts.

Manchmal wohl habe ich mir Mühe gegeben, nach den Bunichen ber Meinigen anders und gegen meine Buniche ju benten. Manchmal bin ich an ben Windmuhlenberg gegangen, und habe bie alten Traume bort jurud gerufen. Bergebens! Weinen konnte ich, daß fie vorüber waren, weinen über ben geliebten abmefenden Bruder, und daß ich nun nicht mit ihm leben wurde. Trauern mußte ich, daß ich nicht mehr in fuger Sicherheit bier fteben konnte wie vordem. Schwermuthig mallte ich den Berg binan; aber es waren nicht mehr die Dorfpfarrthurme in der Mabe, mo ich sonit meine Seimath wunschte, was mich hinauf lockte. Ueber diese und bas ferne blaue Bebirge binmeg rief mein kunftiges Schicksal aus weiter Kerne. Wobin? wobin? sprach ich laut, wandte mich nach allen Gegenden, und weinte bitterlich. Bobin? fagte ich bann leifer, und konnte vor Thranen ben Pfad binab faum finden.

Laut ichluchzend rang ich mit der Gegenwart und Bufunft, mit meinen Bunichen und bem Verlangen der Meinigen, mit der allmächtigen Stimme in mir und dem Vorurtheile. Mir unbewußt ging ich nach Saufe, fort und fort bis an den Reuftadter Kirchhof.

Ich flutte - blieb fteben, und übersah bas ftille Todtengefilde.

Wie mancher — ach wie manche schläft hier, beren Bufen einst so gewaltig von innerm Rampfe gehoben ward, als
der beine jest! Wir steigen herauf aus Erde, brehen uns
im Zirkel herum um unser Grab, fallen hinein, der Wind
fährt über die Staubblume her, und wer stellt sich hin an
ben Rasen über unserm Haupte, und weiß es uns Dank, daß
wir die sturmende Sehnsucht niederkämpfen konnten, die ja
wohl das bessere in uns ist?

Ich ging zu den Grabsteinen meiner mutterlichen Bers wandten, und sette neben ihrem Ctaube meine Betrachtunsen nicht fort; aber ich ließ meinen Thranen freien Lauf.

Sier werden auch fie ruben, die mir das leben gaben! Sollen fie um meinetwillen fruber hier ruben?

Die Grasblumen mankten wehmuthig langsam bin und ber am Grabsteine meines Grofvaters. — Ich erschrack — fuhr zusammen, mandte mich schnell ab, und eilte ber Stadt zu.

Soffnung, daß fich das einst alles auf gute Weise, ohne Jemandes Krantung noch fügen murbe, belebte mich, und ermunterte mich, meine Bunfche nicht aufzugeben, meinen Fleiß fur die Kunft fortzusegen.

Indem ich für meine Bestimmung alles that, that ich xxiv.

wenig oder nichts fur bie Bestimmung, von der man munschte, daß ich sie mablen möchte.

Mengstlichkeit verschloß mein Geheimniß in mir, daß es auch Niemand ahnen konnte.

Ilm fo widerwartiger, ja, ich fühle es, um fo verächtlicher mußte ich allen fein, die, nicht unterrichtet von den Sturmen in mir, mich fur trage, bofen Willens, und aus manchem verkehrten Streiche des hochften Mißmuthes, fur bos halten mußten.

Rur Eine Seele hat zu keiner Zeit den Glauben an mich verloren.

Meine einzigen Vertrauten waren bie Tobten.

Sei es nun, daß ich von jenem Tage an ohne mein Wiffen mich gewöhnt hatte, meinen Kummer dorthin zu tragen, oder daß der Leidende sich da wohl fühlt, wo alle Leiden voräber sind — aber wenn ich nirgends mehr ausdauern konnte, zog es mich dorthin, und manchmal, wenn ich die dunkle Pforte des Einganges betrachtete, dachte ich dann auf andere Weise — curarum levamen.

Auf ben alteren Grabsteinen pflegt die Lebensgeschichte berer, die darunter ruben, umståndlich erzählt zu werden. Wie der ehr- und achtbare, feste, mannhafte — daber aus der Ferne geburtig, nach vielen Widerwartigkeiten in der Jugend, hier sein Vaterland gefunden, in der ehr- und tugenbsamen Jungfrau sein Heil, und in der Nahrung, dem Dienste sein zeitliches Glück; wie er sanft und selig dann in

bem Beren verschieden sei. Dergleichen las ich mit mahrer Erbauung.

Er konnte doch auch nicht gedeihen da, wo er gewachsen war. Auch seine Jugend war muhselig. Auch er suchte für sein Herz und seine Sehnsucht anderwarts ein Naterland. Auch ihm folgten Thränen und Seufzer, und wohl manche mag er vergoffen haben, ehe sie ihn da hinabsenken konnten. Aber er ist ja doch ehr= und achtbar und fest und mannhaft, und ist sanft verschieden.

Wie? follte es benn fo fcmarg und verkehrt fein, mas mein Berg gerreifit? und weshalb follte der Zwiesvalt ewig dauern, der mich so bangt und kummert?

Geh' hin in ein Land, das ich dir zeigen werde - fo lautete das Motto über dem Grabe eines Fremdlings aus Iferlohn.

Das fprach gewaltig zu mir. Ja, rief ich laut und ftart - bas Schickfal wird es mir zeigen, und ich werde hingeben!

Bei diefen Wanderungen waren die Todtengraber endlich mit mir bekannt geworden. Ich war der frühe Bogel in ihrem Gebiet geworden, und verkleidete die wahre Ursache meines Daseins in Neugierde nach ihrer Topographie.

Diese Menschen find eine furchtbare Chronik. Sie richten strenge und unerhittlich. Mit der menschlichen Nichtigkeit so vertraut, wie kann menschliche Berrlichkeit ihre Zunge bandigen?

Dem Reichen und dem Geachteten bewies der Todten-

graber seine Verehrung damit, daß er ihn etliche Schuhe tiefer in ben Boden verscharrte.

Das fam mir fo traurig vor. Je leichter die Gulle, je fanfter war mir das Bilb. Rein, fagte der Mann mit dem Spaten, wen ich recht verehre, den foll mein Nachfolger nicht heraus finden; den grabe ich tief, bis ihn Gott ruft.

Indeß war das Schröder'iche Theater nach hannover gekommen, und Brockmann's glanzendes Talent, das Genie des großen Schröder's und seiner Stiefschwestern, fachten die Glut fur die Schauspielkunft zur hellen Flamme an.

Ich war nicht mehr meiner mächtig. Das Studium ber Kunst forderte mich fast täglich in ihren Tempel. Alle meine Berhältniffe strebten dem entgegen, so wie die ganze Sitte unsers Hauses, das einfach und herzlich, aber nach alter Weise, in Gebräuchen und Zeitmaß nach einer unabänderlichen Ordnung lebte, die auf besten Willen und leberzeugung von eines jeden Beil gegründet war. Jede Verletzung dieser Weise mußte ich mit verhaßter Künstlichkeit verstecken, oder die Folgen waren für alle Theile gleich schmerzlich und bitter.

So entstand fur mich und die Meinen ein fehr trauriges Leben.

Wie durfte ich sagen, was in mir vorging? Wie konnte id — man schrieb damals 1772 — Gewährung hoffen? Wem hatte ich es verargen können, wenn er meine Leidenschaft für die Runst für Sang zur Zügellosigkeit genommen hatte?

Muf ber Schule mar ich ju der Zeit in bie erfte Riaffe eingeführt.

Meine wenigen Schulwissenschaften berechtigten mich durchaus nicht dazu; und da diese Schule damals, von dem würdigen Direktor Ballhorn geführt, besonders diese Klasse, in der herrlichsten Blüte stand, da tressliche Kövse die Aufmerksamkeit des Lehrers forderten und verdienten — wie übel war ich dort hingewiesen, wie schlecht mußte ich mich ausenehmen, und was mußte ich bei dem Gefühl davon leiden! Gleichwohl kann die kein Vorwurf tressen, die mich dorthin geschickt hatten.

Ein Jahr Fleiß hatte alles in's Geleise bringen muffen, und fie konnten voraussegen, daß das Mingefühl über meine Bernachläffigung, weit eher als alles andere, mich gerade an biefer Stelle dagu hatte vermögen muffen.

Was mir den Glauben an mich selbst, den Muth für Thätigkeit raubte und rauben mußte, was — das Gefühl für die Kunst ausgenommen — mich träge und dumpf hinleben ließ, die immerwährend guälende Ungst um die Tagesvorfälle in der Gegenwart und die Stürme für meinen Plan in die Zukunft — diese Noth, darin ich von einem Tage zum andern lebte, und nur durch einen lustig-tollen Streich, zu Zeiten aus Verzweislung, mir Luft machte — das alles konnte Niemand wissen, und Niemand mich beurtheilen, voch leiten.

Die gartliche Sorgfalt ber Meinigen vermuthete bie Ur-

fache von allem, mas in mir nicht war, wie es hatte fein sollen, in den Zerstreuungen, darein meine Lebhaftigkeit mich verwickelt haben könnte. Mit vieler Gute wurde es veranstaltet, und herr Pastor Richter zu Springe vermocht, mich zu sich und meine Vildung zu übernehmen.

Jogt, nachdem ich die zurückgelegte Bahn hinab febe, kann ich wiffen, bag, wenn bas etliche Jahre früher gefcheben ware, meine Verwandten damit alles erreicht haben wurden, was nun nicht mehr damit erreicht werden konnte.

Wen einmal der Genius einer Kunft mit lebendigem Oben angeweht hat, der will schaffen, den Gestalten seiner Phantasie Leben geben. Lernen kann er nur was dahin führt; alles andere Wiffen ift ihm eine Erzählung von todten Dingen.

Indefi ift jener Aufenthalt mir von großem Rugen gewesen. Ich verdanke dem herrn Pastor Richter, seiner Rachficht, Bollherzigkeit und seinem seinen Geschmacke vieles, sehr vieles von dem, was mir jest Freude und Freundschaft erwirbt.

Die Trennung von Hannover war mir fehr schmerzlich.

Um Abend vor meiner Abreise nahm ich noch Abschied vom Opernhause. Das Scheiden von den Meinigen brach mir das Berg.

Ich wurde gutig empfangen, freundlich behandelt, und mein wurdiger Lehrer that vieles, um mir frohe Laune zu schaffen und zu erhalten.

Micht unbeträchtliche Zuge murden über Berg und Thal gemacht, und es murde mir nicht versagt, manchmal von

einer Bergspiße den Thurm von Hannover zu sehen, neben dem alles wohnte, was auf der Welt mir werth und theuer war. — Nicht weit von diesem Thurme stand ja auch mein Ziel — Curarum dulce levamen! In diesen Bergen und Wälbern habe ich es doch nie aus den Augen gelassen. In dieser Einsamkeit bildete ich meine Plane aus für die Zukunft.

Sang vortrefflich, mit großer Zartheit und Kraft zugleich, las herr Nichter mit und Cicero über die Pflichten. Mit viel Erfahrung, Geist und Laune besprach er sich mit mir über Montaignes Versuche, die er mir zu lesen gegeben hatte.

Er gab mir die besten Dichter, und verwendete viele Muhe, daß ich die Schönheiten verstehen möchte, die ich fühlen konnte.

Ich bin ihm unendlich viel schuldig und werde es nie vergessen.

Durch ihn lernte ich feinere Sitten ber Welt kennen, und bekam, wovon ich vorher fast nichts wußte, Lebenserfahrung.

Der Schauspielkunft ift dort nie erwähnt worden, nicht von ihm, nicht von mir: von feiner Seite wohl nur gufallig, von meiner sehr überdacht.

Ich bekam auch nichts vom Theater zu hören, als ben Tod von Charlotte Uckermann. Wie die öffentlichen Blatter bei dieser Gelegenheit von ihr und der Schauspielkunft sprachen — welche Nahrung — welche Bestätigung meiner Gefühle und Entschlüsse gab mir das!

Die Werhaltniffe des Beren Paftor Richter verstatteten

ihm nicht, mich langer als bis 1775 bei fich zu behalten. Ich kam nach Hannover und dort auf die Schule zurück. Ich that eine Zeit lang alles, was mir obliegen konnte, mit großer Sorgfalt, aber bennoch ungern, weil ich — jeden Schritt, ben ich dort vorwärts that, für einen Schritt hielt, der von ineiner Lieblingsleidenschaft mich zurück führte.

Wenn ich mich jest recht untersuche, so glaube ich, es war mir nicht zuwider, wenn durch Mangel an Wissenschaft eine Unmöglichkeit entschied, daß ich nicht auf die Akademie geben könnte.

Unders begreife ich mein Betragen in jener Zeit jest nicht. Müßig war ich nie. Ich las, versuchte, überdachte alles, was mich zum Schauspieler bilden konnte: ich that aber gar zu wenig, was mich zum Prediger hatte bilden können.

Brockmann's Samlet erregte freudigen Tumult in ben Empfindungen aller jungen Leute von einiger Lebhaftigkeit, wie hat er mich beglückt!

Bei der Vorstellung des Samlet schloffen fich in mit Ge-fahle auf fur das Erhabene, Bunderbare und Große, die mir bis dahin unbekannt gewesen waren.

Von der Zeit an wurde mir die Mufik mehr ale Wohl-Blang - eine bobe, allmächtige, beutliche Sprache.

Die Mufit ward moine Freundin, meine Tröfterin, ble Pflegemutter meiner edelften und liebsten Gefühle. Gie erhöhte meine Empfindungen, sprach sie aus, und antwortete dem Drang meiner Geele, wie ihm niemand noch hatte antwor-

Mit füßer Schwermuth laufchte ich auf ben Zon des Bioloncells, welches mein Bruder gu fpielen pflegte.

Nur wenn ich gar feine Musik hören oder kein Schaufpiel sehen konnte, ging ich auf den Kirchhof, dachte in diefer ftillen Versammlung meiner Gehnsucht nach, und brutete
über der Zukunft.

Mis die Beobachtung und der Migverstand mich von ba vertrieben, wich ich an andere fille Derter, und zulest an eine Stelle, der schnelle Graben genannt, wo der Fluß die Leine von einer Höhe herabstürzt.

Ich sah gern hinab in den Wassersung, und ward ruhiger über dem Bilde, wie die schaumenden Wogen zulest flar und milde in die ruhige Strömung sich verloren. Nicht Sturm noch Sonnengluth, nicht Nässe noch Frost hielten mich ab von diesen Wanderungen.

Sie waren Augenblicke des Studiums, der Untersuchung, ber Rucksprache mit mir selbst, der Beobachtung von Menschen-Schicksalan, des Genusses der Natur. Sie waren mir unentbehrlich geworden, und sie haben mir keinen Nachtheil gebracht.

Wohl manche theologische Lehrstunde ift daruber verloren gegangen, und manche andere Stunde des Unterrichts, Die ich auf keine Weise hatte sollen versoren geben laffen.

Einst ermannte ich mich, durchdrungen von Pflichtgefühl, und besuchte alles Ernstes wieder die Stunden.

Uber da war in einer berselben sehr lange und auf sonderbare Beise die Rede von Mohamet's Grauschimmel. In einer andern wurden hohe, unverständliche Dinge über die Lehre von der Rechtfertigung gesprochen. Das war nicht einladend.

In die nämliche Zeit gehört, was der gute Unton Reifer in seiner Lebensbeschreibung über die Schulkomödie fagt, welte damals aufgeführt murde. Wir waren beide von Einem Gefühl beseelt, und er hat über diesen, wie über alle Vorgange seines Lebens, die ich bis zu seinem Ubgange von Hannover kenne, mit Genauigkeit und der strengsten Wahrheit geschrieben. Friede und Wohlwollen seinem Gedachtniß!

Ich spielte in dieser Schulkomodie wie ein junger Mensch, bem es im Kovf und Bergen brauft.

Der Aufwand von Kräften erregte Wohlgefallen. Indeft war ich in meinen Darstellungen sehr unter meinem Ideale geblieben, und fühlte recht sehr, was das für ein Unterschied ist, wenn man eine Sache mehr empfindet, als versteht. Ich wurde mit den großen Schwierigkeiten der Kunft bekannt, achtete sie um so mehr, und fühlte lebhaft, um einst weiter zu gelangen, sei keine Zeit mehr zu verlieren.

Ich fand es unedel, meinen Water die Ausgaben der akademischen Sahre machen zu laffen, und dann erft einen Weg einzuschlagen, ben er und die meisten für entgegengesetht halten mußten. Ich beschloft baber, mich ungefäumt aufzu-

machen, meine Banderung für die Runft und meine Lehrjahre anzutreten.

Mie hatte ich eine weitere Reise gemacht, als nach Springe, drei Meilen von Sannover: allein eine Reise nach Petersburg dunfre mich in meinem Plane ein Gang vor das Thor zu sein.

Mancher Plan wurde gemacht, verworfen, gewählt, festgesogt — mit einigen beredet — mit einem Ginzigen sollte er ausgeführt werden.

Der Tag murde bestimmt. Eine ichwere Krankheit meines Baters bewirkte Aufschub dieses Worhabens, und dieser Borfall hatte beinahe das ganze Unternehmen zerftört.

Es war mir durchaus nicht möglich, zu dieser Zeit etwas zu thun, davon ich wiffen konnte, daß es den Planen, Wünsichen, Hoffnungen und Gefühlen meines Vaters so durchaus entgegen sein mußte.

Das schwere Opfer, das ich brachte, gab mir das Wohlsfein, daß man bei innerm Werthe hat. Mit reinem Gerzen freute ich mich jeder Spur von Genesung, und mit Erhebung sah ich auf das Opfer, das ich zu bringen im Stande gewesen war.

Ich ward in jener Periode recht fleißig. Ich gab mir keine Muhe, meine Leidenschaft fur die Kunft zu unterdrücken; aber ich that nichts gefliffentlich, diese Flamme zu nahren. Ich ließ es mit meiner Bestimmung auf den Burf ankommen, den der blinde Zufall thun wurde. Damals that ich

alle meine Beschäftigungen auf ber Schule mit großem Ernfte.

Nach dortiger Gewohnheit pflegt ein Schüler von der Orgel herab, Sonntage Nachmittage, die Epiftel und eine von dem Prediger entworfene Erklärung derselben in der Marktkirche abzulesen.

Dies geschah mit einem Gevlarr, worauf Niemand hörte, fo wie auch Niemand etwas bavon verfteben konnte.

Recht fehr beschäftigte mich die Möglichkeit, ob nicht eine Stimme von unbeträchtlichem Gehalt, in dem ungeheuren Gebaude, ohne zu brullen oder zu singen, in diesen Bortrag Deutlichkeit, Leben, Ueberzeugung und Interesse sollte bringen können.

Man fagt, ber Versuch sei mir gelungen; wenigstens wandte fich die Gemeinde, so schwerfallig fie auch am Conntag Nachmittag wegen ber Tischfreuben zu sein pflegt, mit einigem Untheil nach bem Lefer um.

Dieser geringfügige Umstand gab ben alten Ideen, als Prediger zu wirken, wieder neue Kraft. Ich rang meine Kunftleidenschaft nieder; und wenn auch die Dinge um nich her deshalb in einem wehmuthigen Lichte erschienen, so war bieser Zustand dennoch mehr angenehm als unangenehm.

Ich gefiel wieder benen, an beren Wohlgefallen mir so berzlich gelegen war. Ich trug jedermann ein offnes Berz und ben redlichsten Willen entgegen. Go lebte ich eine schöne Zeit die selige Unbefangenheit der Kindheit. Es gab Augen-

blicke, wo ich recht froh und von der heitersten Caune fein

Wer dieses Auf- und Niederwogen in meiner Seele — woher es kam, wohin es ging — nicht kannte, was konnte der von mir halten? Ich verarge es Niemand, wenn er in diese Sprünge von Entschluß zu Entschluß, in diese bald trübe, bald frohe Laune, sich nicht finden, nicht begreifen konnte, wie harte Fehler und das wahre Gute neben einander stehen konnte. — Ausgesprochen wurde das Anathema: Er ist ein Jeuchler und wohl noch mehr. Es ward in der Behandlungs-weise, auf den Gesichtern sichtbar.

Man achtete meiner nicht, und ich wußte fast nicht mehr, weran ich mit mir war. Ich bekam Zweifel, Mißtrauen, Mangel an Uchtung fur mich felbst.

Nur eine Seele hat nie den Glauben an mich verloren. Dadurch wurde die beffere Rraft in mir gerettet und erhalten.

Es mahrte lange, ehe ich den Muth hatte, dem, das meinem Bergen zu nahe trat, zu widerstreben. Ich fand mahrlich die meisten Fehler an mir. Uber ich fand nirgend Boses.

Erft gerieth ich in Bitterfeit, endlich in Stumpffinn und Fuhllofigkeit.

In der Zeit las ich eine Nacht mit Unton Reiser, auf dem Steinkruge am Tuffe des Deiftergebirges, den Werther.

Das warf die helle Flamme in den Feuerstoff. Er loderte auf, und ich war nicht mehr Meister meines Willens. Nun

fühlte ich manches Gute in mir lebendig, und baß es fein Mahl auf die Stirne brucke, aus ber Bahn zu fpringen, in der Junderte gahnend schlendern.

Auf! dein Schickfal ruft, du bift Meister beiner Bahn! Wolle, zerreiß die Bande des Vorurtheils, laß nicht die Ge-walt in dir von morschen Banden fesseln.

Ich sah Stella, Othello, Effex, Elfriede, Clavigo. Jede Vorstellung riff mich fort zum Ziele hin.

Die öfteren Besuche bes Schausviels brachten Unordnung in meine ganze Verfassung, Unfrieden unter die Meinen, Aufhebung aller Hausordnung. Die ganze Meinung von mir war gesunken, diese Dinge riffen sie vollends nieder. Ich sach irgend einem Ausbruche von Bedeutung entgegen — ohne ihn abwehren zu können.

Den 21. Februar 1777 wurde die Vorstellung des Chescheuen gegeben. Im britten Ukte wurde ich abgerufen. Da
ich das Saus verließ, ahnete mir meines Schicksals Entwickelung.

Un der Treppe vom erften Rang Logen sah ich mit tiefen Seufzern über die rauschende Leine in die tiefe fturmische Binternacht hinein. Krampfhaft umfaßte ich den Balken, und ftand so ftill.

Meine Kraft vertrocknet, sagte ich mir, das zehrende Feuer ergreift das Gefaß — Diefer Zustand muß enden. 2018 Schauspieler betrete ich dies Saus — oder nie wieder, als bis ich es als Prediger betreten kann.

Und wahrlich das wurde ich gehalten haben.

Ein Augenblick entschied noch denselben Abend.

Gereiste Seftigfeit erregte die Glut des Gefühls für bas Beffere, das man nicht vorhanden mahnte.

Mein Loos wurde geworfen.

Der halbe Zustand meines Wiffens war mir unerträglich. Der Migverstand darin Jedermann mit mir lebte, untergrub meine Lebenskraft. Das Jahr, die Akademie zu beziehen, war angetreten; ich hatte zu Hannover weder Freude noch Frieden mehr zu hoffen, nicht jest, nicht kunftig.

Ich durchkämpfte das alles eine lange Nacht hindurch. — Wor dem Tode kann feine bangere Nacht hergeben.

Um Morgen fruh bat ich um die Erlaubniß, eine Reise über Land zu machen — kußte die Sand meiner Eltern, riß eine Zeichnung von meines Vaters Gesichte von der Wand — und ging halb sinnlos aus dem väterlichen Sause in die Welt.

Um Archiv, berfelben Stelle, wo einst meines Vaters Schicksal sich entschieden hatte, blieb ich stehen — nicht um zu überlegen — nein. — Behe hin, dachte ich, in ein Land, das ich dir zeigen will, und schöpfte neuen Muth.

Die erste Tagereise geschah unter herzlichen Thranen, Die zweite mit angstlicher Beklemmung.

Die schöne Gegend um Minden erhob mein Gefühl, und so minderte sich meine Ungft.

Sehr wehmuthig schied ich an der Grenze von meinem Baterlande. Ich fublte es, dafi es fur immer mar.

Un dieser Grenze besah ich bas Bild meines Baters, bas ich mit dem Rahmen muhsam auf der Brust trug. Von der Bewegung hatte sich die Zeichnung in der Gegend des Auges etwas verschoben. Dies sah aus wie verweinte Augen. Uch — wie hat mich das erschüttert!

In Frankfurt fand ich kein Theater. Herr Marchand war damals in Hanau. Er verwies mich zu der Truppe des Herrn Restricht nach Weglar.

Hoffnungslos verließ ich Hanau, jog vor bem Theater ben Theaterkalender heraus, und mablte Gotha: bas heißt — ber Name Echof und mein Glaube an ihn jog mich borthin.

Mit weniger Geld, als ich nennen mag, mit mehr Muhfeligkeit, als man glauben wird, trug die hoffnung meine Füße über Berg und Thal.

Auf der Brücke unweit Sattelstädt vor Gotha überdachte ich meine Unrede an Eckhof. Des andern Tages stand ich vor ihm. Meine halbe Rede brachte ich vor; aber indem kamen alle Erinnerungen der Vorzeit über mich. Melesont, Untiochus, Richard, Linzeus, Codrus, Tellheim, Orosmann—alle diese Gestalten stiegen vor mir auf, und hielten den Lorbeerkranz über Eckhof's Haupt. Ich mußte weinen — mein Berz betete den vollendeten Künstler an — aber ich konnte ihm nichts sagen.

Er reichte mir treuherzig die Sand. — Durch alle Glieber fuhr mir die Weihe. Seine Fürsorge entschied meine Unftellung. Ich verdanke es ihm ewig!

Den 15. Marg 1777 habe ich auf dem herzoglichen Goftheater zu Gotha zuerft die Buhne betreten.

Bon dem unvergestichen Echof sah ich nur noch schöne Reste, dennoch einige Momente mit seiner ganzen Kraft ausgestattet, allmächtige Wahrheit in edlem Gewande, die tiefste Wirfung durch die einfachsten Histomittel. Wiele Stellen des Fürsten im "Julius von Tarent," sein Sittmann im "Spescheuen," Villerbeck in "Geschwind eh' es Jemand ersfährt," wurde mit voller Kraft von ihm noch gegeben. Ob übershaupt seine Kunst wirkte, oder mehr noch sein reges Gefühl, darüber will ich nicht entscheiden, benn er kann nicht mehr antworten. Allein das weiß ich, er konnte meine Thränen sließen machen, wenn er wollte, und ich erinnere mich nicht, oder höchst selten, daß die Resterion mir nachher Vorwürse über meine Thränen gemacht hätte.

Bed hatte ben Ton bes feinen Weltmannes burchaus in seiner Gewalt, und oft rührte ein schöner schmelzender Ton und traf bas Herz, wenn auch ba, wo mehr ber Ton der Ueberzeugung als ber Rührung hatte herrschen sollen.

Bu gleicher Zeit entwickelte sich Beil's Genie fur das feine Komische. Wahrheit, Kraft, Leben und Feinheit seiner Gemalbe war schon damals unverkennbar.

Mit vielen hoffnungen, fehr treu gegen die Schwierig-

feiren feines Saches fampfend, fing jugleich mit mir Bed feine Laufbahn an.

Was mich betrifft, so wurde ich mehr als gewiß unter ben Schwierigkeiten erlegen sein, in welche mich Lebhaftigkeit, Voreiligkeit, Unmuth und Unerfahrenheit verwickeln mußten, wenn nicht mit eigener Gute ein sehr edelmuthiger Mann den wankenden Kunstliebhaber und Jüngling kraftvoll ergriffen und auf die rechte Bahn geleitet hatte:

## Gotter!

Feier seinem Gedachtniffe! Dankbare Thranen und kindliches inniges Gefühl heiligen ben Krang, den ich um seine Urne winden möchte!

Ihm verdanke ich Alles, was man als Kunftler an mir billigt, und so vieles von dem, was als Mensch das Gluck meines Lebens ausmacht. Mit Unverdroffenheit leitete er meine Schritte, mit unermüdeter Geduld lenkte er mich von Abwegen, und mit Freundlichkeit ohne gleichen empfing er meine Rückkehr.

Ebler Mann! Ich weiß nicht, ob bu im Leben genug erkannt warest — aber ich weiß es, daß nie Saß und übler Bille in deine Seele kam, wie manche Sarte du auch erfahren mochteit. Deine Gulle ist hinab gesenkt, mit ihr aller Migverstand.

Dein Vaterland ehrt beinen Genius. Er handelt noch in beinen Zöglingen, und immerbar wird er leben in ben Schöpfungen beines Geiftes. Oft und lebendig gedenke ich beiner, und manchmal umwölkt fich mein Huge, wenn mit deinem letten Sandedruck ber lette Blick beines fanften scheidenden Huges mir erscheint.

Beil, Bed und ich, uns nahe an Jahren, Seiterkeit und Barme für die Runft — wir lebten stetäzusammen. Bir waren einer dem andern strenge Richter, und spotteten oft über uns selbst, bei Linkheiten, misslungenem oder schiefem Ausdruck, ohne alle Schonung, erzürnten uns — und fielen bei der ersten kräftigen Bahrheit des Ausdrucks, den einer am andern wahrnahm, mit Rührung einander in die Arme.

Der iconen, berrlichen Beit!

Wir famiten die Welt wenig, ihre Berhaltniffe und Schraufen nagten und angftigten uns nicht.

Rede und Frage, Streit und Refultat, Zweisel und Gewisheit über Kunft und Künstler — Genuß an diesem alten,
Genuß der Dichtung, Leben und Weben in Kunst und Phantasie, in Natur, Freundschaft und Freude — das war unser liebliches Tagewerk. Manchmal standen wir Nachts auf, um über Kunstgegenstände zu reden. Wir stritten ohne streiten zu wollen. Die Nachbarn glaubten uns in unverschnlichem Hader, und wir feierten mit lauter Stimme ein gefundenes Resultat. To wandelten wir denn zu Zeiten ohne Zweck, fast
ohne Wissen, vor Tage nech in der Lebhaftigkeit der Unterredung vor das Thor hinaus. Wir kummerten uns nicht
um die Menschen, die uns begegneten, fragten nicht nach
den Namen der Dörfer, die wir durchzogen, nicht nach dem Wetter, bas uns sengte, burchnäfte und wieder trocknete, bis wir an einen Berg kamen, ober in einen Balb; bann hauseten wir in seinem Schatten, babeten in seinen Teichen, holten unser kärgliches Mittagemahl aus ber nächsten Hute, ober gruben es aus frischem Boben, und lernten es in ber Usche braten. — Die Nacht kam heran, ber Mond leuchtete uns heim. Fröhlich und lebendig waren wir ausgezogen, frohlich und lebendig kehrten wir heim.

Die Menichen begriffen uns nicht; aber wir waren fehr glücklich. Wir waren die glücklichsten Menichen im ganzen herzogthume.

Telbst die kleinen und großen Verlegenheiten an barer Munze und Geldeswerth, welche, eben wie im akademischen Leben, jene Zeit so merklich auszeichnen, waren und selten ein Gegenstand der Sorge, nie ein Gegenstand des Kummers, oft ein Fest der muthwilligsten Laune, des lauten Gelächters. Der entschiedene Mangel aller drei Kassen war ein Festag. Dann wurden die Trümmer gesammelt, nicht reischere Gaste mit noch geringeren Trümmern geladen. Ein Junge trug den Korb mit der Hoffnung des Mittages voraus, die jubelnde Gesellschaft zog am frühen Morgen in das Siebeleber Holz, und lagerte sich in seinen Schatten.

Rie, nie werde ich der Feiertage in diesem schienen Balde vergeffen. Außer uns pflegte ihn Niemand zu besuchen. Un einer Quelle, welche gleich rechts vorn an im Balde entspringt, wurde gewöhnlich unser Mittagsmahl genommen. Das schine,

wohlhabenbe, milbe regierte Cand liegt ba in fruchtbaren Chene binab — ber Seeberg rechts — fo mie bie Schloffer ber Gleischen — bas freundliche Gotha links — ber blaue Brocken folieft bie romantische Ferne.

Eines Tages manberten wir über die andere Seite bes Berges hinab, ouerfeldein und blieben die Nacht in Wegmar. Wir dachten an keinen Schlaf, zogen im Mondichein umber und verweilten am Kirchthurme eines nahe gelegenen Dorfes. Der erste unaufhaltsame Perpendikelschlag der Thurmuhr machte und still und ernst. In einer langen Pause sprach keisner von und. Endlich erwähnte einer des Augenblicks, wo Hamlet den Geist erwartet. Zeder wurde von der Idee ergriffen, seder folgte seiner Phantaste, keiner sprach. Wir har ten unsern Athem. Schauer des Grabes war uber seden versbreitet.

Die Rader fnarrten in dem alten Thurme, die Glode ichlug - wir verliegen einer nach dem andern die Statte.

Vor dem Dorfe sammelten wir und iprachen über Veben, Lebenswerth und wie man den Augenblick festhalten muffe — vieles, was Wahrheit und Berglichkeit hatte.

Der andere Tag mar ichon und murde wieder im Glebe- lebner Holze verlebt.

Wir waren hier zu Saufe, lafen, icherzten, ruheten, lernten Rollen und frielten fie dort, jeder von dem andern abgefondert.

Diefen Nachmittag wurde von Giebeleben eine Bank ber-

auf getragen und an das Ende bes Balbes hingefest. Die Trager verloren fich ohne und zu bemerken.

Vergeblich verloren wir und in Vermuthungen, als endlich an der Waldsviße einer der benachbarten Kirchenrathe fichtbar ward.

Er stand stumm, starr und unbeweglich. Die zerstreuten Kleider, die Hute auf Stangen — die Menschen, welche tragische Verwünschungen im Nachtgewande mit Vegeisterung hersagten — der sonderbare Hausrath um das brennende Feuer — alles schien ihm sehr zuzuseßen. Wir reiheten uns und begriffen ihn nicht. Veide Theile sahen sich unbeweglich an. Da trat in züchtigem Schritt seine weibliche Familie den Verg heran — Um die Zeit wandte er sich — winkte aus der Ferne ihnen zu, abwärts zu gehen, drehte sich mühsam um, ging feierlich ihnen nach und mit ihnen hinab, wo er hergekommen war.

Eine Beile nachher holten die Bauern die Bank weg und faben mißtrauisch nach und berüber.

Es war nun flar, baß die geiftliche Familie auf biefer Breterbank die ichone Natur hatte genießen wollen, und baß unfere bunte Gruppe bem ehrwürdigen Manne ein arger Spuck zu sein gedünkt hatte. Wir lachten viel darüber und trieben unfer Wesen weiter.

Muhiam kletterten wir auf Baume, um trodfnes Bolg für unfer Nachtfeuer am kuhlen Ubende zu holen, ichleppten

es mit garm und Gefang herbei, und fahen die helle Flamme in die Sohe fteigen.

Das ahneten wir nicht, daß wir an diesem Tage jum letten Male hier fein sollten.

Der Tag endete besonders feierlich. Bon frohen Spielen und einem Gange auf den Seeberg ermüdet, lagerten wir und um das Feuer. Da saßen wir, versunken in die Natur um und her. Der rief eine Erinnerung seiner Vorzeit herauf — jener eine Geschichte von Ernst dem Frommen — einer eine Erzählung vom Grimmenstein — Hier lasen wir Wiesland's Mönch und Nonne auf dem Mittelstein — sanken in Stille und Ernst — sprachen von unserer Zukunft — von aller Zukunft — von Unsterblichkeit der Seele — und reichten und bann mit sußen Thränen die Hand zum Bunde der Freundsschaft über das Grab hinaus.

Wir gingen den Abend in ernsten Gesprächen zur Stadt guruck. Es war, und unbewußt, eine Abschiedsfeier von jenem schönen Wäldchen, unter welchem nachher keiner von und
wieder gewandelt hat.

Einer fonderbaren Begebenheit will ich ermahnen, welche uns bamals begegnet ift.

Jene nächtliche Scene am Kirchhofthurme unweit Wegmar hatte einen tiefen Eindruck in und hinterlaffen. Wir sannen darauf, ob nicht auf dem Theater, wenn Hamlet auf dem Kirchhofe den Geift erwartet, der Pervendikelichlag angebracht werden könnte, der und so sehr erschüttert hatte. Wir theilen bem Theatermeister unsere Ibeen mit. Satte er uns, so ein vernünftiger Mann er sonft auch war, nicht gehörig begriffen, ober mischte sich am Ende ein muthwilliger Genius in diese Sache, beffen entfinne ich mich nicht mehr gang genau.

Samlet wurde gegeben. Er ftarrt bem kommenden Geift entgegen. Echof, als Geift, trat auf — Samlet ichauderte vor ben Geheimniffen ber Ewigkeit. Der Geift hebt an zu reden.

Indem hört man ein fehr widriges, einformiges Geklavper, nahe, laut - und das gange Publikum lacht.

Samlet fieht einwarts und wuthet - der Beift fieht auf der andern Seite hineinwarts und flucht.

Won diesem allen nicht unterrichtet, schlägt ber Theatermeister in gleichförmigem Tempo aus freier Sand mit einem eisernen Stabe unermüdet an zwei Bretchen, welches benn ber Pervendikel in ber danischen Hofkirchenuhr sein und vorftellen sollte.

Das lachende Getofe im Publikum nimmt zu - bas Fluschen Samlet's und bes Geiftes nimmt vollends überhand.

Die Ufteurs, die Arbeitsleute fahren ben Theatermeister an, was um Gottes willen er doch nur fur ein verruchtes Ge-Elapper treibe?

Er antwortet ruhig lachelnd — "Etwas gang Neues! Sier geht der Perpendikel."

Da man ihn indeg von der würhenden Stimmung ber erften tragifchen Personen unterrichtet, von dem gellenben

Gelächter ber Bersammlung, so ftand seine Zukunft am Enbe bes Uktes hart vor ihm. Er fing an sich zu vertheidigen. Da er aber in der Lebhaftigkeit bes Gesprachs unbewußt mit dem eisernen Stabe von einem Brete zum andern schneller schlug und immer schneller, so ging bas Skandal auf's Leußerste.

Da nun auch die lachten, welche gekommen waren, ihm Worwurfe zu machen, so citirte er endlich uns als seine Mutoritäten, gerieth aber dabei so in Wuth, daß er immer heftiger trommelte. Das Gelachter nahm zu, ber Geist verschwand — und der unten noch den alten Schafgräber spielen sollte, fluchte so irdisch, daß wir, der Perpendikel und sein Lenker die Flucht nahmen.

Nach dem Akte vereinigten sich Samlet und ber Geift in so fern, daß sie über die Entstohenen das Anathema aussprachen. Bald veruneinigten sich aber auch diese beiden, indem Samlet darüber, daß der Geist seinerseits gehustet hat, welches dem Pervendikelschlage des Theatermeisters gleich zu achten sei, in Zorn ausbrach. Echof, als Geist, erwiederte: Der Geist, welcher reden kann, kann auch husten.

Das Gothaische Theater, welches nach ber damaligen Einrichtung ohnehin aus einem schwachen Personal bestand, verlor nach und nach manchen guten oder angenehmen Kunstler. Da nun auch im Junius 1778 Echof gestorben war, so verlor diese Bühne neben dem innern Werth auch an äußerm Glanz und Rufe.

Die damalige Regie berielben war nicht bemuht genug,

mit bem Geiffe der Zeit vorwarts ju geben. Daber entstand eine gewiffe Ginformigfeit, welche bas Bergnugen ftort.

Dies ist mir die wahrscheinlichste Ursache, welche Oftern 1779 den regierenden Berzog bewogen haben mag, sein Theater unvermuthet und auf Einmal zu entlassen. Da es ihm nicht hoch zu stehen kam, ihm keine eigentlich verdrießliche Augenblicke und dem Publikum viel Vergnügen gemacht hat, so weiß ich keine andere Ursache.

Es ist mir begreiflich, daß biefer Fürft, als ein feiner Kenner, tein Vergnügen mehr an einem Etabliffement hatte, welches mehr und mehr herabgefunken mar, und daß es seine Geduld erschöpft hat, eine auf alle Fälle kostbare und lang- same Verbefferung desselben abzuwarten.

Michaelis 1779 wurde das Gothaische Hoftheater aufgehoben. Das Publikum verlor dieses Vergnügen sehr ungern.
Mit dankbaren Erinnerungen schieden die Schauspieler von
einem freundlichen Publikum. Es sei mir verstattet, hier,
wo ich von jenem Theater scheide, ehe ich zu der Manheimer
Buhne und damit zu einer andern Evoche übergehe, ein Wort
siber die alteren und neueren deutschen Schauspieler zu sagen.

Unftreitig waren die Schausvieler ber alteren Zeit in Ausführung ihrer Rollen forgfältiger, präziser, und mehrentheils unterhaltender, als die neueren es find. Die Stücke, worin sie aufzutreten genöthigt waren, hatten weniger Sandlung, mehr Verflößung der Charaktere in Dialogen, als in grellen Zügen. Schon darum waren die Schausvieler verbunben, wenn fie anders intereffiren wollten, ihre langen Reden nicht blos zu erzählen, sondern durch das Leben, das fie hinein zu legen sich bemühten, ein wirkliches Menschengemalde zu schaffen.

Die chemaligen Parterre wollten doch auch von der Rothwendigkeit einer Jandlung überzeugt fein. Stufenweise mußte ber Dichter und Schauspieler handeln, und so den Untheil bes Auditoriums gewinnen.

Dieses set, wenigstens in den ersten zwei Aften, Ruhe voraus; aber Ruhe ohne Kalte, Ruhe, von jenen Kleinig-feiten angenehm belebt, welche das Geschäftsleben ober ben Beltton charakterifiren. Diese Aufgabe ift nicht leicht.

Echhof fürchtete die Folgen der Shakespearischen Stude auf deutschen Buhnen. Er sagte mir einst: »Das ist nicht, weil ich nichts dafür empfände, oder nicht Lust hatte, die fraftigen Menschen darzustellen, die darin aufgestellt sind; sondern weil diese Stücke unser Publikum an die starke Kost verwöhnen, und unsere Schauspieler gänzlich verderben würden. Jeder, der die herrlichen Kraftsprüche sagt, hat dabei auch gerade nichts zu thun, als daß er sie sage. Das Entzücken, das Shakespeare erregt, erleichtert dem Schauspieler Mles. Er wird sich Alles erlauben, und ganz vernachläßigen.» To sagte er, und leider hat er nicht sehr Unrecht gehabt. Wie oft ist Geschrei für starken Ausdruck, Grobheit für Kraft, Moheit für Natur, und llebertretung all und jeden Wohlstandes für Eigenheit gebraucht worden!

Unsere heutigen Theater können die Stucke von Marivaur und Destouches nicht so geben, wie die Schausvieler vor funf und zwanzig Jahren auf dem Ackermann'ichen und Sepler's schen Theater sie geben konnten.

Wie angenehm war nicht ber respektuose Unstand, die feine Galanterie, womit man damals in der Darstellung gegen die Frauenzimmer sich betrug! Mit diesen gehen oft die Dichter, und noch öfter die Schauspieler, jest unfanft um und hart. Kaum daß sie eines Seitenblicks sie würdigen, und selten gehen sie ihnen aus dem Wege, wenn diese ihren Plag ändern.

Man zieht fich an, stellt sich bin, fagt seine Lektion ber, last, ohne sich umzuseben, Einheimische und Fremde in's Zimmer kommen, wartet seine Kraftscenen ab, nimmt dann an nichts mehr Theil, zerrt, wenn es hoch kommt, das gnabige Fraulein wie ein Stubenmadchen, Brust an Brust, berum, begegnet dem herein kommenden Bater wie dem Johann — und wenn das alles nur mit Force geschieht — so steht alles wohl und gut.

Ich hoffe nicht, baß man mir bie Albernheit zutrauen werbe, als habe ich fagen wollen, es hatten feine Stücke von Shakespeare gegeben werden sollen. Aber daß fie eine lange Zeit ausschließlich gegeben worden find, daß man nichts als Stücke in diesem Zuschnitt, und endlich Ritterstücke gegeben hat, dadurch find Publikum und Schausvieler entwöhnt, jenen Menschen- und Seelenzustand darstellen zu sehen, ber

doch wahrlich Berg und Verstand sehr intereffirt, wenn er auch nicht stets in Sturm und Drang an den außersten Enben schwebt. Hat bei der verstärkten Manier irgend eine Vorftellungsart gewonnen, so ist es, sollt' ich meinen, das Fach der hochkomischen Charakterrollen. Die Darstellungen in denfelben werden seitdem von manchen nicht, wie sonst, in einer Manier, sondern vielmehr mit ganz eigener Individualität und Wahrheit gegeben.

So ist auch ein gewisser Zunftgeist verscheucht, der sonft niberall, auch selbst im Privatleben der Schausvieler, besonsters von Aelteren gegen Jungere, zu walten vflegte. Bei unserm Anfange spukte dieses Phantom, eine Mischung von Handwerkshochmuth und hangen gebliebenen Staatsaktionen, noch gewaltig. Manchen jungen Kunstler hatte dieses Unwesen schu gemacht, hatte ihm bittere Thranen gekostet.

Wir ehrten das Talent mit Innigkeit; aber jene Unform, jene todte tragische Larve, wenn eine Blahung fie in's Privatleben übertrug, wollten wir an dem bedeutenden Manne nichtbemerken, wir verspotteten und verlachten fie laut, wenn ein Wicht darin zu erscheinen wagte. Die Vernunft gewann, der Ton anderte sich, und viele konnten es nicht begreifen, weshalb eine Sache, die sie früher hatten verlachen sollen, ihnen jemals Kummer gemacht hatte.

Durch eine fehlerhafte Ropie von Echofs Gutem und eine iklavische Ropie seiner Jehler, vielmehr seiner Gebrechen, welche man neben bem Guten zu sehen so lange gewohnt war, hatte ich nach feinem Tode dem Gedächtniß an ihn Nahrung gegeben. Das Fach der hochkomischen Alten, welches ich übernehmen mußte, erleichterte mir dieses.

So wie die Rede von Entlaffung des Theaters war, legte ich plöglich diefe fehlerhafte Beife ab, ging, fo gut ich es vermochte, nun gleich meinen eigenen Weg, um ihn anderwärts fortzusegen.

Zwei Wochen nach aufgehobenem Theater zu Gotha famen Briefe des Freiherrn von Dalberg, aus Manheim, an die Gemahlin des gothaischen Ministers von Lichtenstein, worin iener, Namens des Churfürsten von der Pfalz, fast das gesammte Theater von Gotha dahin zu engagiren den Untrag machte, worin auch ich begriffen war.

Ich hatte bazu keinen Sinn. Hamburg — Schröber — bas Theater, beffen herrliche Darftellungen so oft mich entzückt hatten — bahin ging mein Wunsch. Ich schlug bas Unserbieten von Manheim geradezu ab.

Es kam ein Bevollmächtigter bes herrn von Dalberg nach Gotha, um die Engagements in der Form abzuschließen. Diese wurden auch mit Beil und Beck vollzogen. Ich allein schlug die wiederholten Untrage aus. Ich hielt es für ein Bergehen, meine Dienste nicht dem hamburger Theater zu widmen, welches ich als meine erste Schule betrachten konnte.

Ein zufälliger Umftand entschied in biefer Sache. In eben derfelben Zeit fuhren wir drei eines Tages nach Eisenach. Wir tranten Kaffee auf der Wartburg. Es war ein heiterer

Frühlingstag. Wir befahen die alte Burg von allen Seiter, wandelten in den alten Mauern umher, und überließen uns dem Eindruck, den die fremden Gegenstände auf uns maschen mußten. Wir ruheten zulest in den Fonstern eines Ersfers. Gerade dazumal leuchtete die Sonne so milde hin über den Bald unter uns und die lange Heerstraße nach Frankfurz zu. — Es war ein abenteuerliches Gefühl, womit wir dieses Alles genossen. Ich war sehr kill; aber desto reger und lanter sprachen die andern von ihrer bevorstehenden Reise nach Manheim, daß sie nun bald alle diese Straße, die da unten sich vor uns hinschlängelte, ziehen, und den Rhein begrüßen würden.

Co follte benn nun ich allein über Beilgenftadt, Din gelftadt und die Lüneburger Beide an die Elbe hinziehen, wo fein Wein machft?

Da fah ich ben Mönch und die Nonne — die Felsen, über welche Wieland gedichtet hat — bachte an den Bund der Freundschaft im Siebeleber Holze — sah die Straße nach Frankfurt an — wir umarmten und — ausgestrichen wurde die Reise nach Hamburg, zugesagt für Manheim, andern Tages in Form unterschrieben, und von nun an lebten wir nur für diese Reise. Wir fluteten auf dem breiten Meine, ruheten im Schatten der Weinberge, bestiegen die Ritterburgen — ach — wir lebten im Vorgefühl aller dieser Dinge das schönste halbe Jahr.

Gegen Ende desfelben legte ich einen Befuch, den erften

feit meiner etwas eigenmachtig gewählten Caufbahn, bei meinem ehrwurdigen Vater ab.

Wie fteht er noch beute vor mir, biefer angstliche, feler- liche, fcbone Tag!

Batersegen weihete mich ein, nach Manheim zu wandeln.

Ich rucke den Vorhang fanft wieder vor diefes Gemalde hin. Wenn ich nicht mehr fein werde, wird man von diefem Manne, und dann auch von biefem Tage, lefen, was gute Menschen nabe angeht.

Je naher es auf Michaelis zuging, je mehr ward uns dennoch bange vor unferer Zukunft in Manheim.

Wir freueten uns auf eine Stadt, welche dafür bekannt war, in den bildenden Kunften guten, sehr guten Geschmack zu besigen. Da aber der Hof so lange ein gutes französisches Theater neben der trefflichen italienischen großen Oper gehalten hatte, viele Franzosen und Italiener dort in Diensten oder ansässig waren, Manheim selbst so nahe an Frankreich liegt; — so fürchteten wir uns, man möchte dort mehr Grazie als Wahrheit von uns verlangen. Zwar waren wir uns bewußt, der Wahrheit, welche wir fühlten, nicht den härtesten Ausdruck zu geben; allein wir fühlten doch auch den Mangel an körperlicher Veredsamkeit, wenn ein Publikum ausschließlich von diesem Standpunkte ausgehen wollte uns zu beurtheilen.

Ich erinnere mich, daß Beil und ich oft icherzten, und mehrere Scenen unserer Rollen im outrirten frangofischen

Stile auf bem Zimmer uns vorspielten. Die Zankscene zwischen Gröbing und Billerbeck aus "Geschwind eh' es Jemand erfährt," probirten wir einst in bieser Manier bei einem Spazirgang um Mitternacht auf dem Markte zu Gotha. Bir fanden uns links, lachten uns aus, und so wurde benn endlich fest beschlossen, daß wir in unserm Wesen bleiben und so zu Manheim auftreten wollten.

Da wir nun vor dem Churfürsten von der Pfalz auftreten, von ihm besonders unser Ruf und Schicksal abhängen sollten; so suchten wir sein Bildniß zu bekommen, um aus seinen Zügen die Wahrsagung zu finden, welchen Eindruck unser Spiel auf ihn machen oder nicht machen wurde. Endlich wurde seine Abbildung auf dem Jahrmarkte bei einem Bilderhändler aufgefunden. Dieses Gesicht flößte mir Vertrauen ein, und wir alle besahen es mit einem Interesse, wie ein Fürst das Bild seiner Geliebten, die er noch nicht kennt.

Die Reise nach Manheim war fröhlich, laut, muthwillig. Die Ueberfahrt über den Rhein bei Oppenheim erfüllte und mit freudigem Entzücken. Wir sangen Jubellieder, als die Strömung unsere Fähre vom Ufer wegbrachte. Über kaum waren wir herüber und die Fähre wieder hinüber, so ward ich still und ernst. Ich dunkte mich nun von Deutschland getrennt; ich fühlte tiefer, wie ich so fern von geliebten Menschen weggekommen war; ich war durchaus außer Deutschland! — Damals ahnete es noch Niemand, daß das einst wirklich so sein wurde. Auf dem ganzen Wege war ich von XXIV.

nun an nicht mehr fröhlich, und konnte kaum lacheln gu ben gewöhnlichen Ocherzen, als mir bas lette Nachtlager in Worms hielten.

Unser Einzug zu Manheim geschah an einem Sonntag fruh. Es regnete und war ein kalter, dufterer Tag. Die meiften Menschen waren in den Kirchen, baber schien die Stadt mir leer. Ich warf mich in das erste beste Logis.

Da war ich nun, ohne einen Führer, ohne einen Befannten — Es war trube in meiner Seele, und ich fand nivgenbs die Stelle, wo ich hatte eine hutte bauen mögen.

Doch bas Getümmel, das des andern Tages, wo eben Meffe war, in der Stadt entstand, ein großer Baurhall, wo ich die Menschen sehr leicht und fröhlich fand, die Musik, der Gesang, die überall in Stadt und Land mir entgegen tonten, dieses alles machte bald einen fröhlichern Eindruck auf mich.

Der Churfurft follte nun das erste Schausviel von diefem neuen Theater sehen. Der Intendant, Herr Baron von
Dalberg, versammelte also diejenigen von und, mit benen
etwas zu überlegen war, bei sich. Der Baron Otto von
Gemmingen, der Hof-Kammerrath Herr Schwan, der um
die deutsche Literatur in der Pfalz sich sehr verdient gemacht
hat, und der Direktor Herr Sepler waren dabei gegenwärtig.
Ieder durste dabei von seinen Bunschen reden, wurde nicht
nur gehört, sondern man suchte ihm zu begegnen.

Gern wollte man die zuerft erscheinen laffen, beren noch

nicht ausgebildete Talente am meiften die Warme des ersten guten Willens bedurften. Deswegen wurde beschlossen, daß dar fürstliche Nationaltheater zu Manheim mit dem Lustsviele: "Geschwind eh' es Jemand erfährt," von Bock nach Goldoni, eröffnet werden sollte. Wir sahen vorher alle edlen und schönen Institute, die der Churfürst Karl Theodor mit freigebiger Hand den Wissenschaften gewidmet hat.

Er hat bei dem Untritte seiner Regierung so vieles noch in Ruinen gefunden, nach seiner vielsährigen Regierung ist so manches jest wieder zertrümmert worden, und bennoch ist so vieles noch erhalten worden, dessen ich mich mit freudiger Rührung erinnere. Der Kunstfreund findet überall seine Spur, in seinem Thun seine Gesinnungen. Der Nachwelt wird sein Name gegenwärtig sein. Sie fröhnt nicht dem Geiste des Augenblicks; indem sie scheiden wird, was auf seine Rechnung gehört, was nicht darauf gehört, was er wollte, wo und warum sein Wille manchmal gehemmt, entstellt wurde, wird sie Karl Theodor einen Plat anweisen, der ihm gebührt.

Dieser Churfurft ift unter ben wichtigen beutschen Fürften ber erfte, welcher ichen vor langen Jahren für deutsche Literatur sich laut entschieden, sie unterstüßt, geehrt hat. Er seste fich aus eigenem Triebe in Verbindung mit deutschen Dichtern. Einige haben sein Entgegenkommen so kalt aufgenommen, daß die Veharrlichkeit dieses Fürsten eben so für sein Herz, als für seinen Geist spricht.

Er war der erfte beutsche Gurft, ber das frangofische

Theater entließ, und ein deutsches Hoftheater errichtete. Er zuerst hat 1775 deutsche große Oper gegeben, und dieses bei den Hoffeierlichkeiten 1776 und 1777 fortgesetzt. Sein Zweck bei Errichtung der deutschen Gesellschaft zu Manheim ist unverkennbar.

Für die Velebung des Handels befahl er den Rheinkanal ju Frankenthal zu erbauen. Dieses Werk ist eines Römers würdig.

Doch ich vergeffe, daß ich nicht die Geschichte dieses gutigen Fürsten, sondern ein Wort über meine theatralische Laufsbahn zu schreiben, mir vorgesetzt habe. Nur etwas sei mir noch vergönnt von ihm zu sagen. Er, der wohlwollendste Pslegevater aller Kunste, hat Kälte und Undank von manchem Künstler erfahren muffen. Allein weit größer ist die Zahl derer, welche mit reger Dankbarkeit sichlen, was sie ihm schuldig sind. Ich bin nicht der letzte unter diesen. Fern von seinem Throne sei mir ein Wunsch verstattet, welchen reine Erkenntlichkeit mir abdringt.

Wenn, durch weitläufigere Geschäfte aus dem nahen Gesichtspunkte seit Jahren fortgerückt, Sabsucht seine Milde entstellte, eine rauhere Sand in seine feinere Lenkung gegriffen, fremde Gewebe seine Plane verdunkelten, Schwärmerei auf jeder Seite die Züge seines Gemäldes undeutlich hatte machen wollen — ist es dann billig, des Unmuths zu vergeffen, den dieser geprüfte Menschenkenner über die Menschen, über eigenen Rummer und die Geschichte seiner Tage so oft empfinden mußte? Die, welche ihn kennen und die Details, wiffen, wie mahr biefes gefagt ift.

Innigst wurde es mich erfreuen, wenn ich burch die Beruhrung der Geschichte dieses Fürsten Jemand einst oder jest sollte haben vermögen können, sie kräftig zu schreiben. Das Leben eines so wohlwollenden Mannes bedarf des Weihrauchs nicht, und Wahrheiten werden es nicht entstellen.

Sollte burch ein folches getreues Gemalbe ein ichwarzer Schatten mit Recht auf andere fallen können, fo ware das eine Genugthuung fur Karl Theodor, die jedem guten Mensichen bei feinem Leben gebührt.

Dieses Schauspiel errichtete und hielt der Churfurst mit beträchtlichen Kosten deshalb in Manheim, weil er dieser Stadt ein Vergnügen nicht rauben wollte, welches er dadurch, daß er sein Hoftheater und die Rapelle nach München mitzunehmen genöthigt war, hatte stören muffen. Auch hielt er es in Unsehung der Fremden mit Rocht für einen Nahrungszweig der Stadt, den er erhalten wollte.

Die erste Vorstellung wurde angesett. Wir bereiteten uns fast gar nicht darauf vor, denn wir sahen es fur entschieden an, daß wir nur wenig gefallen wurden. Harmlos, mit guter Laune und — dadurch vielleicht mit einer gewissen Eigenheit, traten wir auf.

Der Churfurst und bas Publikum fanden Vergnügen an der ungeschminkten Wahrheit unserer Darftellung; sie bewiefen es uns mit steigender Lebhaftigkeit und Warme. Diese

Aufnahme erhöhte unsere Kräfte. Die Fortdauer derselben entwickelte in kurzem, fast auf der Stelle, manches Bermögen, deffen wir uns vorher nicht bewußt waren. Das Feuer fur die Kunst, die Liebe für unsere jetigen Berhältniffe, wurde mit jedem Tage mehr und mehr beseelt.

Die Stelle eines Intendanten der hurfürstlichen Schaufpiele war bis daher mit einer ansehnlichen Besoldung begleitet gewesen. Der Freiherr von Dalberg schlug diese aus, bezählte sogar seine eigene Loge im Schauspielhause, und übernahm aus reinem Kunsteifer die mühsame Führung der Intendanz. Er ließ alles, was Kunst und Künstler betraf, sich mit einem Eiser, einer Sorgfalt für die kleinsten Details angelegen sein, welche unmittelbar zum Zweck der möglichsten Veredlung des Ganzen führen mußten.

Serr Sepler war als Direktor angestellt worden. Seine Erfahrung, seine Kenntnisse, wodurch so mancher bedeutende Künftler berichtigt und gebildet worden ist, die glühende Liebe für diese Kunft, welcher er so manche und kostbare Opfer gebracht hatte, machten diese Wahl zu einem schönen Geschenk für die Bühne. Seiner Zurechtweisung, seiner feinen, gründlichen, nicht schonenden, aber nie bittern Kritik, lernten wir vieles verdanken.

Unverwandt beobachtend mar sein Plat zwischen bem Proscenium und der ersten Coulisse. Es war Lob, Unfeuerung, Belohnung, wenn man ihn da ausdauern sah, ein warnenber Tabel, wenn er feine Lorgnette einsteckte, eine Bestrafung, wenn er feinen Plag verließ.

In feinem Umgange verlebten wir frohe Stunden, und er gab fie mit der heitern Laune eines Junglings.

Die Kunstausskellungen der Madame Sepler maren in einem hohen edlen Stile. Sie gebot über Verstand und Empfindung.

Madame Brandes war damals noch im Befig ber Gewalt, die Gefühle mit fich fortzureißen. Ihre "Uriadne" war bas wurdige Gegenftuck zur "Medea" ber Madame Sepler.

Misverstand zwischen beiden Künstlerinnen, deren jede doch die andere ganz anerkannte, veranlaste Parteien im Publikum. Sieraus entstand niemals ein unangenehmer ?usgenblick im Schauspielhause; das Publikum war gerecht und erkenntlich gegen beide Künstlerinnen; aber das hausliche Bergnügen beider Familien wurde desto tiefer zerrüttet.

Da Madame Seyler manche Rollen übernehmen mußte, welche nicht vertheilhaft für sie waren, ein Fall, worin Mastame Brandes nicht sein konnte, da sie bas erste Liebhaberinnen-Fach ausschließlich besetzte; da manche ihrer Tochter, der reizenden Minna Brandes, Berehrung bezeigen zu können glaubten, wenn sie gegen die bedeutende Rivalin sich erklatten: so ward die Partei, ohne Brandes eigentliche Schuld, für diese überwiegend, zu Seylers Nachtheil.

Diefes Berhaltniß verursachte ber Intendang große Unannehmlichkeiten, und endere gum Theil badurch, daß die Jamilie Brandes einem vortheilhaften Aufe folgte, und die Manheimer Buhne verließ. Indeß schrieb der größere Theil des Publikums, welches nicht anders unterrichtet war, diefen Ubgang auf die Rechnung von Sepler's Unverträglichkeit. Die ungunstige Stimmung gegen diese nahm also um so mehr zu, je weniger Sepler's Umgang und Verhältnisse mit dem Publikum hatten, wodurch dieses hätte berichtigt werden können, wie es sonft wohl in dergleichen Fallen geschehen mag.

Der Untheil des Publifums neigte fich nun gang auf die Seite einer gewiffen Soskani.

Als eine Schülerin der Madame Sepler, vergaß sie alles, was sie diesem Hause schuldig war, so bald und so sehr, daß sie auf einer Probe, bei einer kaltblütigen, vorsestlichen Uebertretung der Theatergesetze, auf die ruhigste Zurechtweisung des Direktors Sepler, mit steigender Unart und so hämischer Kälte und offenbarem John antwortete, daß der gekränkte, vom Gefühl des schändlichen Undanks überwältigte, lebhafte Mann, da sie eben eine boshafte Tirade ihm dicht unter die Augen sagte — sich vergaß und mit der Hand antwortete. Dem Freiherrn von Dalberg, welcher Seplern ehrte und liebte, war dieser Vorgang äußerst schmerzlich.

Auf höhern Vefehl wurde ein Comité von durfurftlichen Rathen niedergesest. Es wurden Zeugen verhört, Protokoll formirt und abgeurtheilt. Die Familie Sepler wurde nach den Theatergesesen »wegen unsittlicher Aufführung" entlasesen. Die Toskani zahlte "wegen Widerseslichkeit" eine Wo-

chengage Strafe. Der Ausspruch murbe von dem Staatsminister von Oberndorf bestätigt. Der Buch ftabe des Geseges hatte entschieden.

Db aber Genler, der vier Jahre vorher mit feinem Theater von Dresden nach Manbeim berufen murde, beshalb alle dortigen Berbindungen gerriffen hatte, und ber, ba er eben mit feinem gangen Theater fich auf ben Weg nach Manheim begeben wollte, die Zuschrift empfing: »fein mit Manheim errichteter Kontrakt konne nicht mehr Statt finden, ba fein Personal nicht mehr dasselbe, wie bei Abichliefung des Kontrafts, fei, (etwas von beffen Vorausbedingung im Kontrafte felbst fein Wort ftand) man habe ftatt beffen die Truppe des Berrn Marchand jum Softheater gewählt;" der beshalb fich auf gut Blud in Frankfurt etabliren, und endlich bas Geine aufovfern munte - ob diefer Mann beshalb nicht eine andere Rucfficht verdient batte, wenn befonders die erwiesene, von Zeugen bestätigte, offenbare, vorsetliche, injurirende Reizung und Widersetlichkeit der Gegnerin mit dem Verluft einer Wochengage als ausgeglichen erachtet werden fonnte das überlaffe ich der lieberzeugung jenes Comité, welches frei= lich den Buchstaben des Gesethes in Genler's Vergeben furcht= bar gerächt bat.

Das Publikum, so wenig es fur Sepler's gestimmt war, urtheilte anders. Es belegte die Toskani mit ber Gleichgiltigkeit, welche fie verdiente. Bon Niemand beachtet, wurde fie ein Sahr barauf burch Entlaffung bem Ueberdruß ber Bu-

Bei unserer Unkunft in Manheim waren schon viele Familien zu dem Hoflager des Churfürsten nach München abgegangen; dennoch waren diese kaum die Hälfte von denen, welche überhaupt dazu bestimmt waren. Manheim war Unfangs noch sehr lebhaft; und da die Fremden noch in der vielsjährigen Gewohnheit waren, diese glänzende Residenz zu bestuchen, die benachbarten Fürsten theils noch Wohnungen dort hatten, oder doch oft hinkamen, so gab es Tage, besonders bei Unwesenheit des Churfürsten, wo die Stadt ein sehr fröhliches und sogar noch ein prächtiges Ansehen hatte.

Allein da nach und nach immer mehrere Tamilien nach München ziehen mußten, so verlor sich alles dieses merklich. Gegen Unfang des Jahres 1781 war es auffallend leer geworden. Man rechnete auf viertausend Menschen, welche nach München gezogen waren. Die Hoffnung von beständiger Rückehr des Hofes, womit die Pfalzer, welche den Churfürsten nicht vergessen konnten, sich bis dahin immer noch geschmeichelt hatten, war nun gänzlich verschwunden.

Eine sichtbare Freudenlosigkeit war über die Stadt verbreitet; viele Gewerbe des Lurus standen still, mehrere gingen ein; von den Fabriken zu Frankenthal verlosch eine nach der andern; mehrere zur Ruhe gesetzte Hofdiener, welche bem Hofe nicht nach Munchen folgen konnten oder mochten, ichrankten fich febr ein : Einschrankung war bie allgemeine Lofung.

Da nun auch die churfürstliche Hoffammer mehrere Einschränkungen verordnete, und beren Mitglieder in den Gesprächen des Privatlebens noch engere Einschränkungen vermuthen ließen: so sprachen einige diese angstvolle Losung aus wahrem Bedürfnisse, andere aus Rachahmung, viele aus einer geglaubten Politik, alle, weil es nun einmal überall Sitte geworden war, dies Wort zu gebrauchen. Es verbreitete sich ein Geist des Kleinmuths, der Kleinlichkeit, welcher gegen alle Lebensfreude strebte.

Die allgemeine Stimmung war nirgend fühlbarer als im Theater, und hier war sie sehr brückend. Diese Periode, so sehr im Widerspruch mit unserm fröhlichen Anfange, war beengend und angstlich. Das Theater ging zwar seinen Weg bamals fort, aber ohne Ermunterung, ohne Kraft, ohne Freude, in der gewohnheitsmäßigen, nicht geachteten Unftrengung alltäglicher Tagewerker.

Eine glanzende Erscheinung hatte vorher im Jahre 1780 alles in Leben und Bewegung geseht:

## Schröber!

Er fam auf seiner Reise von Wien über Munchen nach Manheim. Die Erwartung, die Freude in der Stadt war groß, größer die unsrige: allein nichts glich ber Sehnsucht, womit ich ihn erwartete.

Ich war eben frant, und durfte das Zimmer nicht ver-

laffen. Ich beneibete jeden, ber ihn zuerst sehen konnte. Er hatte die Güte mich zu besuchen. Ich zitterte vor Freude, ich konnte kaum reden. Niemals hat die Weihe des Papstes einen Gläubigen in eine höhere Schwärmerei verseßen können, als die war, wozu mich seine mir dargereichte Hand erhob. Er war es, Er selbst! Er, den ich so oft bewundert hatte; ber meine Gefühle mit sich fortgestürmt hatte, wohin er wollte; in dessen Zemvel ich das glühende Gefühl für die Kunst empfangen, genährt hatte; dem ich gefolgt, in den Weg gegangen war, wie ein Liebhaber seiner Geliebten! Ich konnte mir sagen — Schröder weiß von mir; er kam zu mir, reichte mir die Hand! Ich war außer mir. Ich konnte nicht schlafen. Ich achtete nicht meiner Gesundheit, noch meines Urztes. Ich ging zu ihm, umlagerte ihn, hing an seinen Blicken.

Er trat auf in ber ganzen Kraft, Eigenheit und Wollendung seines Genius. Dieses hatte noch Niemand' gesehen, empfunden, und so hatte auch ich ihn nicht gesehen noch empfunden. War es ein Wunder bei diesem Gesühl von ihm daß ich, wenn ich neben ihm auftreten mußte, nur Worte hersagen, Hande bewegen, kommen und geben konnte? Er wandte sich daher freundlicher zu Beil's fröhlicherm Genius, der aus den Gründen, die ihn nicht zurückhalten konnten, weniger von Zartheit des Gefühls bestürmt, und eben deshalb unbefangener, seinen Werth entwickeln konnte, als es mir möglich war. Schröber's unterscheidender Gunft folgte die Stimmenmehrheit. Das schmerzte mich, ohne deshalb mein Gefühl für Schröder zu entkraften. Außer dem Rummer, dem Manne, dem ich unter allem am liebsten etwas hatte sein mögen, unbedeutend geschienen zu haben, minderte dieser Worgang, durch die Unzufriedenheit über mich selbst, einige Zeit in mir das Selbstgefühl, ohne welches man nichts erreicht.

Biegu fam nun noch, daß bas Publifum nach Ochrober's Abreise, ba es das Bollkommene gesehen batte, um es besto berber zu vermiffen, uns alle eine Beile feine Ralte fühlen ließ. Dieses, die nachherige, aus politischen Urfachen entstandene Untheillofigkeit ber Stadt, wie ich fie oben be-Schrieben habe, die entichiedene Ubneigung ber verftorbenen Churfurstin, welche zu Manheim Sof bielt, gegen das beutsche Schauspiel, eine Ubneigung, welche aus Machaiebigkeit oder aus lleberzeugung fich mehreren mittheilte wahrlich - ich erinnere mich nicht, eine Zeit meines Lebens abgespannter und trüber verlebt zu haben, als biefe. Ich beschloß es fest, Manbeim zu verlaffen. Dazu wollte ich mich indeß doch vorbereiten. Ich war also viel allein. Ich las viel, beobachtete genau die Fehler und Vorzuge der Uebrigen, ich ging febr viel allein umber, und genoß die schone Matur Diefes herrlichen Landes.

Um diese Zeit erschien in den baierischen Beiträgen Engelhof's Leben von Westenrieder. Ich las einen Theil davon. Die Sprache, die Charaktere, die Gefühle, ergriffen mich auf bas lebhafteite. Muf einmal murbe ich aus ber bumpfen Betaubung geriffen, die mich fo flaglich übermannt batte. 3ch berief Beil und Beck. Wir ichloffen uns ein; wir lafen gufammen Engelhof's Leben; wir weinten, freuten uns gufammen; alle drei murden wir von diefer Lekture in andere und beffere Empfindungen erhoben; wir fprachen von diefem ichonen Genuß bis weit über Mitternacht binaus. Die Runft belebte und wieder neu. Wir thaten und bas Belubbe, alle alten Rollen neu zu ftudiren, mit besonderer Energie barguftellen. Wir gaben uns bas Wort, bag die augenblickliche Ralte bes Dublitums unfern Gifer nicht bemmen, einzelne ichiefe Deinungen und nicht niederschlagen follten; daß, ohne und um Einzelne zu bekummern, welche in Rritiken eine Bollkom= menheit begehrten, die sie selbst wohl noch nicht gesehen hatten, und die nach unferm Ideale nicht Bollkommenbeit war, bas gange Publikum ein refpektabler Richter fei, dem wir bas Aufgebot aller Krafte ichuldig maren.

Wir hielten uns Wort, beobachteten uns gewissenhaft, tadelten, ehrten uns wechselweise, und leisteten achtungs-werthe Kunstübungen. Das Ganze griff mit ein, das Theater that einen großen Schritt vorwarts, das Publikum wurde erwarmt, und die bessere Periode des Manheimer Theaters begann. Ich fand einen Beruf zur Thätigkeit, eine Freude darin, für welche das Lernen und Studiren meiner Rollen mir allmählich ein zu geringer Wirkungskreis ward. Ich schrieb einige Auffäße über Schausvielkunst, welche in die rheinischen

Beiträge aufgenommen worden sind. Dieses Unternehmen war über meine Kräfte, und ließ um so mehr eine Leere in meinen Empfindungen. Ich fühlte so viel mehr als ich verstand, wußte jenes nicht zu ordnen, und litt schmerzlich an einem Drange mich mitzutheilen, ohne mir erklären zu können, was das sei.

3m Jahre 1781 murde die Oper "Allceffe" von Bieland und Schweizer gegeben. Die Quverture diefer Oper erregte alle jene berglichen Befühle und jede Erinnerung lebhaft und iturmifch in mir. Ich konnte nicht rubig unter ben Bufchauern auf meinem Plate bleiben. Ich verließ die Vorstellung, und ging mit ichnellen Schritten an dem ichonen bellen Winterabend auf einem großen freien Plate oft auf und ab. Meine Empfindung ward immer feuriger. Die angenehme Unruhe, welche nich meiner bemeistert batte, beengte meine Bruft; und boch batte ich um Alles nicht gewünscht, daß es anders gewesen ware. 3ch ichrieb Briefe an geliebte Menschen in allen Gefühlen diefes Augenblicks. Das genügte mir nicht. Dadurch konnte ich mich nicht der leidenschaftlichen Gefühle ent= laden, die mich fo unerklarbar ergriffen hatten. Ich entwarf den Plan zu einem Schauspiele. Ich schrieb "Albert von Thurneisen." Die erfte Vorstellung davon wurde mit Rach= ficht, mit Freundschaft, mit Warme aufgenommen. Die icone Wirkung, viele Menschen fur Geelenleiden und Menichenschicksale erwarmt, laut und berglich erklart gu feben, rif mich bin, machte mich unaussvrechlich glücklich. Go entftand ber Vorfat, mehrere burgerliche Verhaltniffe nach und nach dramatifd zu behandeln.

Um diese Zeit half Schröder dem Mangel an Schauspielen durch eigene Arbeiten und Bearbeitungen von entschiedenem Werthe ab.

"Der Sturm von Borberg," bes hofgerichtsraths Mener, hatte Nationalintereffe, indem er an die Thaten bes Churfursten Friedrich's bes Siegreichen erinnerte.

»Fauft von Stromberg" von eben diefem Verfaffer, mit ben Rechten, Sitten und Gebrauchen der Vorzeit, war eine eigene Schöpfung. Diefe Vorstellung wurde so viel als moglich mit aller der Eigenheit gegeben, darin ifie geschrieben ift.

Bierauf ericien Schiller's "Genius." Die "Rauber" wurden im Jahre 1782 jum erften Male gegeben.

Der Freiherr von Dalberg that alles Mögliche dieses Talent zu ehren. Die Vorstellung wurde an Dekorationen, Koftume, Fleiß und Genie auf eine bewunderswürdige Art gegeben. Wenn Veck auch nicht ganz das Ideal des Karl Moor
erreicht hat, so waren doch viele Scenen, besonders die mit Umalien im vierten Akt, und ganz vorzüglich die Scene am Thurm, sein Triumph. Das Publikum, Akteur und Statisten wurden mit ihm fortgerissen in dem allgewaltigen Feuerstrome. Stärker konnte der Dichter nicht gefühlt haben, als
er ihn wieder gab.

Frang Moor war fur mich ein eigenes Fach, in bem es

mir, glaub' ich, gelungen ift Reuheit und Kraft zu ent-

Die Intendanz wußte jedes aufkeimende Verdienst zu ermuntern. Herr von Dalberg erklärte sich ernstlich und thätig gegen jedes Kunstmonopol. Dem Verdienste und dem Fleiße wurde die Bahn zum edlen Wettkampfe nie verschlossen. Dennoch fröhnte man nicht der aufkeimenden Neuheit, sondern dem lang erworbenen Verdienste wurde mit Uchtung begegnet.

Nach des Direktors Sepler Ubgange wurde ein erster Ausschuß unter Worsit ber Intendang von den Schauspielern gewählt. Die Intendang ernannte zu deffen Unterstüßung einer zweiten Ausschuß, welcher lettere alle brei Monate wechselte.

Erster Ausschuß ward ber Schauspieler Meyer und bliebes bis zu seinem Tode im September 1783. Er war ein Schauspieler von Fleiß und Verdienst, bekannt mit ben Geschäften und ber Ordnung des Theaters. Zu ängstlich mit letzterer beschäftigt, erschwerte er sich seine Stelle ohne Noth-

Wichtiger, als die Unordnung dieser Stellen, war der Ausschuß, welcher alle vierzehn Tage bei dem Intendantere sich versammelte. Er berathschlagte über Verbefferung des Theaters, brachte neue Stücke in Vorschlag, las die Recensionen über empfangene Schauspiele vor, empfing Loke oder Tadel über bedeutende Vorstellungen von dem Intendanten selbst verfaßt, stimmte ab über eingegangene Vorstellungen, Klagen, Vorschläge, und es war Jedermann, der nicht im Ausschusse war, verstattet, dahin zu kommen und XXIV.

seine Sache selbst zu führen. Die Beantwortungen der vorher aufgegebenen Kunftgegenstände wurden von jedem verlesen, die neue Aufgabe ahnlicher Gegenstände wurde vertheilt und mit Verlesung des Protokolls der vorherigen Sigung geschlossen. Die Recensionen wurden den übrigen Schauspielern von dem Intendanten versiegelt zugestellt. Freimithige Widerlegung war nie versagt.

Diese Einrichtung war ganz das eigene Werk des Freiherrn von Dalberg. Sie hat sehr viel Gutes gestiftet, bem Einzelnen und dem Ganzen eine Haltung und Richtung gegeben, welche nicht genug zu verdanken ist. Seine Kritik war
stets mit Gründen gegeben, nie einseitig, noch auf vorgefaßte Meinung gegründet. Sie verhinderte, daß man sich nicht
verleiten lassen konnte, den Beifall für ausschließlich verdient
aufzunehmen. Da er auch selbst mehrentheils die Proben
neuer Stücke zu besuchen pflegte, so hatten diese durch die
Uchtung für dessen Gegenwart sehr bald eine gewisse Unstandigkeit gewonnen, welche den Vorstellungen alles Rauhe und
Gemeine nahm, den Ton der bessern Welt einslößte, und
manchmal sogar Eleganz darüber verbreitet hat.

Die Versammlungen des Ausschuffes dauerten von Oftern 1782 bis Michaelis 1785 unausgesett.

Wier Foliobande in Manustript, welche bei ben Manbeimer Theaterakten befindlich find, zeugen mit einem intereffanten Inhalt fur die ernstlichen Bemühungen der Versammlung, wie fur die raftlose Thatigkeit, womit der Freiherr von Dalberg fich ber guten Sache ber Runft stets gewidmet hat. Die zunehmenden Geschäfte desselben hinderten ihn, diese Wersammlung ferner unter seinem Worsitze zu halten, und ohne ihn verlor sie für und zu viel von dem, was Ehre bringend, nütlich und zweckmäßig war; also endete der versammelte Ausschuß.

Das Publikum hatte zwei übel gerathene Versuche von Schauspielen mit Nachsicht gegen mich vorüber gehen laffen. Ich habe fie gern vernichtet.

Den 9. Marg 1784 wurde das Schauspiel, "Werbrechen aus Ehrsucht," zu Manheim zum ersten Male gegeben und mit inniger Theilnahme empfangen. Ich hörte von mehreren Orten dasselbe, und erlebte es zu Frankfurt am Main selbst.

Mehr als tausend Menschen nach und nach zu einem Zwecke gestimmt, in Thränen des Wohlwollens für eine gute Sache, allmälich in unwillkürlichen Ausrufungen, endlich schwärmerisch in dem lauten Ausruf, der es bestätigt, daß jedes schöne Gefühl in ihnen erregt sei, zu erblicken — das ist ein herzerhebendes Gefühl. Die meisten Menschen verlassen mit innigem Wohlwollen die Versammlung, bringen es mit sich in ihren häuslichen Zirkel und verbreiten es auf ihre Angehörigen. Lange noch tönt die Stimmung nach, welche sie in den dicht gedrängten Reihen empfangen haben, und schon vertönt, wird, wenn auch später ähnliche Gefühle an dieser Saite vorüber ziehen, diese nun leichter ergriffen und antwortet in vollerem Klange.

Davon überzeugt, habe ich ben 9. Mar; 1784, als bei jener Borftellung bas Publikum von Manheim nich so herzelich, laut, so feurig äußerte — an bem Tage habe ich mir selbst bas Gelübbe gethan: die Möglichkeit, auf eine Bolksversammlung zu wirken, niemals anders als in der Stimmung für bas Gute zu gebrauten. Wit meinem Wissen habe ich dieses Gelübbe nicht gebrochen.

Unter den Schausvielerinnen entwickelte sich Madame Ritter, geborne Baumann, sehr vortheilhaft. "Mariane," "Umalie" in den Räubern, "Juliane von Lindorak," "Cotte" im Hausvater, "Imoinde" im Oronoco, sind Rollen, die sie mit Gefühl, mit weiblicher Burde und feinen Uccenten gibt. Das Uchtungswerthe ihres Charakters interessirt um so mehr für jedes Wort, welches sie herzlich spricht.

Raroline Ziegler, verheirathete Beck, starb 1784. Sie verschwand, eben da sie Jedermann die volle Ueberzeugung gegeben hatte, daß das seltenste Genie, die feinste Zartheit mit der innigsten Kraft gevaart, durch eine idealische Gestalt veredelt, mit ihr auf der Bühne erschienen war. Nie habe ich den Augenblick der Dichtung so wieder geben sehen. Nie habe ich diese Accente wieder gehört, noch die Melodie der Liebe, wie sie in Fiesko's Gattin von diesen Lippen tönte. Wahrscheinlich hat ein unglücklicher Fall in Emilia Galotti," wo aus Odoardo's Armen ihr Kopf schmetternd auf den Boden siel, und hierauf eine, einem reisenden Freunde zu Gesals

len, in brei Tagen gelernte Rolle ihr Ende veranlaßt. Gie ftarb zehn Tage nach jenem Falle am Schlage.

Demoifelle Boudet aus Manheim, nachher verehelichte Müller, verbindet mit einem vortheilhaften Meußern eine sehr angenehme Singstimme. Sie macht, obgleich sie in allen Overn mit verdientem Beifall auftritt, dennoch besonders in den frangösischen Overn davon sehr angenehmen Gebrauch. Sie hat Verdienst in naiven Rollen des Schausviels, und überhaupt gefälligen Unstand.

Demoiselle Schäfer, ebenfalls aus Manheim, jest verheis rathete Beck, eine Schülerin der berühmten Dorothea Wendling, betrat als "Zemire" 1782 die Bühne. Ihr ausdrucksvoller, herrlicher Gesang, nicht von den Verkrüppelungen der falschen Mode und den unsinnigen lleberladungen der Charlatanerie entitellt, hat immer die Empfindungen mit sich fortgeriffen und die Kenner entzückt. Sie liebt die Kunst, denkt darüber und studirt mit Wärme. Sie hat allerdings jene bunten Zierathen, welche den Gesang verbrämen, in ihrer Gewalt; allein sie übt sie selten, weil es gegen ihre lleberzeugung ist — wenn ich mich des Gleichnisses bedienen darf — Zucker auf Zucker zu streuen.

Bu derfelben Beit betrat Gerr Gern ber Aeltere die Buhne. Seine ausbrucksvolle, feltene Tiefe, überhaupt fein beredter Gefang find eben fo anziehend, als fein gutes, getrenes Sviel und feine komische Laune unterhaltend ift.

Much herrn Err's Unfang fiel in jene Beit. Er ift eben=

falls aus Manheim. Reichard's Urtheil über biefen herrlichen Tenor, und bag eine Stimme, wie die feine, nur fehr felten gefunden werde, entscheidet gang für ihn. Seine Unftrengung, diefes Talent zu bilden, ift achtungswerth.

Nach Mener's Tode wurde die Wahl des Schauspielers Geren Renschub als Regisseur bestätigt.

Ich muß noch anführen, daß unter die ausgezeichneten Unglücksfälle dieses Theaters die vielen Krankheiten gehören, womit es besonders im Jahre 1782, wo die Influenza über Europa wüthete, heimgesucht wurde. Zwar spielten alle Kranfen, sogar im heftigsten Fieber manchmal; allein es gab Perioden, wo die Bühne ganz geschlossen werden mußte.

Nach dem Tode der Karolina Beck machte diese Buhne die unschäßbare Ucquisition der Demoiselle Witthöft von Berlin. Der feinste Weltton, das graziöseste Benehmen, liebenswürdige Laune, dicht an Muthwillen, im beständigen Geleite
der sittlichsten Weiblichkeit, sind das Eigenthum dieser liebenswürdigen Künstlerin. Ihre »Hedwig von der Aue", »Autland", "Gurli" und ihr Triumph — "Susanne" im Figaro,
werden mir stets unvergesslich sein.

Im Jahre 1784 und 1785 murben "bie Münbel" und "bie Jager" gegeben; die Jäger zuerst auf dem Gesellschaftstheater bes Fürsten von Leiningen zu Dürkheim. Einige Jahre vorber schon wurden auf diesem Theater im Winter Vorstellungen gegeben. Ich machte dadurch die Vekanntschaft dieser höchst liebenswürdigen Familie.

Uch! indem ich dieses niederschreibe, steht die Vergangenbeit dicht vor mir. Unbeschreibliche Wehmuth erfüllt mich, und ich weiß nicht, wie ich bei so vielen herzlichen Erinnerungen es dahin bringen soll, nur das zu sagen, was hieher gehören könnte. Trenherzigkeit, Biederfinn, Gastfreundlichkeit, Nachsicht und Wohlwollen ist in diesem Geschlecht ein theures Beiligthum. Hier habe ich schwe Tage gelebt! Die gefälligste Sitte, neben aller bürgerlichen Herzlichkeit, bewohnte die fruchtbaren Thaler, in denen ich einst mein Leben zu enden dachte.

Jene Zeiten find vorüber! Ihr Undenken ift tief in meine Geele gegraben, und meine treue Dankbarkeit endet nur mit meinem Uthem.

Sier empfing ich so manchen Unterricht, genoß so oft ben Rath der Erfahrung, den Trost der Freundschaft. Ich sage nicht mehr davon, um nicht selbst in der Warme der Dankbarkeit die Bescheidenheit zu verlegen. Wenn dieses Blatt in jene Gegend kommt — so bringe es jedem guten Menschen, deren ich so viele dort kenne, die herzliche Begrüßung der treuen Freundschaft, besonders meinem Freunde Greuhm! Seine Erfahrung, seine Bruderliebe haben oft mich aufrecht gehalten, noch öfter mir Erhebung gewährt.

Die Vorstellungen zu Durkheim waren gut, und manche sehr gut. Die Vorstellung ber "Jäger" war vortrefflich.

Das Jahr 1785 zeichnete fich noch durch zwei merkwurbige Vorstellungen aus.

"Julius Cafar," nach Chakeiveare, vom Freiherrn von Dalberg bearbeitet, murbe im Avril besfelben Jahres mit beträchtlichem Aufwand auf die Buhne gebracht. Das Ravitolium wurde nach einem getreuen Ubrif bargeftellt. Die Scene, wo Cafar im figenden Genate ermordet wird, beftand aus zwei Reihen abgesonderter Gige hinter einander, welche in einem großen Salbzirkel drei Theile der Buhne einnahmen, Die zweite Reihe hoher als die erfte. Ein folder Git mar die genaue Abbildung ber Sella curulis im alten Rom. Binter Dieser dovvelten Reihe maren in den Kolonnaden der Couliffen, Gallerien fur gablreiche Gratiften, welche bas Bolk auf Den Tribunen vorstellten. Die Scene, wo Cafar an der Bildfaule des Pompejus fterbend niederfant, Die nicht unterrichzeten Cenatoren von ihren Gigen auffturmten, die unterrichteten die gahrende Maffe jum Stehen und Unboren bewegen wollten, bas Bolt auf ben Tribunen mit Befdrei berab fürzte, feine Gibe gerbrach, theils nach bem gemordeten Cafar binftarrte - theils muthend, oder mit Rlaggeschrei bavon rannte - murde mit großer Energie und Pracifion gegeben. Eben fo und gang vortrefflich die, mo Cafar's Leich= nam vom Kavitol berab gebracht wird, wo erft Brutus, bernach Antonius, das Volk pro rostris anreden. Die stufenweise Wirkung jener hinreifenden Reden auf bas Bolt fein Untheil - feine Rubrung - die Buth, womit es den geliebten Leichnam aufrafft - mit ihm bavon fturmt und Rrieg und Tod dem Triu nvirate fdwort - wurde noch genauer und fast vollendeter dargestellt. Unziehend war die Scene zwischen Brutus und Cassius im vierten Akte. Aber vollkommen war der schauerliche Austritt, wo Casar's Schatten dem Brutus Nachts im Belte erscheint. Kaum waren die letzten Tone von der Laute des Sklaven verschollen — kaum war Brutus neben dem blauen Flammchen der Nachtlampe auf seine Lager hingestreckt — so quoll aus einer Ecke des Zeltes eine Nauchwolke hervor, und in dieser wankte Casar's Schatten heran. Feierliche Todesstille ehrt stets diesen furchtbaren Augenblick.

Zum Schlachtfelte im fünften Alte stellte bas ganze Theater ein Thai mit wild und schrecklich durch einander geworfenen Felsenmassen vor. Seine Tiefe, von Pechpfannen beleuchtet, ging hinten bergabwärts. Man hatte bazu bas Magazin des Theaters benußt. Da herauf kamen die zerstreuten Heerhaufen, die Flüchtenden, der sterbende Cassius, Brutus auf seiner Flucht, und endlich im Siegesgeschrei das römissche Heer. Julius Casar war die Lieblingsvorstellung bes eben anwesenden Churfürsten; er sah dieses Schauspiel breimal.

Mit nicht minderer Pracifion und großer Eleganz wurde »Figaro" gegeben. Herr Gorvais, ehemaliger durfürstlicher Hoftanzer, der eben von Paris gekommen war, hatte es übernommen, diese Vorstellung einzurichten. Beck stellte den Figaro mit Leichtigkeit und Unstand vor. Demoiselle Witthöft war als "Susanna" im hohen Grade liebenswürdig und fein.

Der Churfurft hatte zu Munchen einer Gattung Oberge-

walt der Umftande nachgegeben, vermöge deren dort die Vorftellung nicht zugelassen wurde. Der hochwürdige in Gott, Pater Frank, soll ihn zu Manheim daran erinnert, der Churfürst aber gelächelt und darauf geantwortet haben: »Das habe hier zu Manheim nichts auf sich.» Er sah die Vorstellung mit Vergnügen, und bemerkte, wie gewöhnlich, jede Feinheit zuerst und laut. Auch wurde in seiner Anwesenheit noch der "Cholerische," nach dem Englischen von Herrn von Dalberg bearbeitet, gegeben, und erregte vieles Vergnügen.

Dieses Jahr wurden auch auf dem Hoftheater zu Schwetingen mehrere Stucke vorgestellt. Dieser schone Garten, angefüllt mit einer Wolksmenge, welche aus Manheim, aus dem sehr nahen Sveper und Beibelberg dahin strömte, gewährte alsdann einen überaus reizenden Unblick.

Die Menschen, welche in den Gasthöfen von Schwegingen weder unterkommen, noch Nahrung erhalten konnten, wandelten mit vortatifen Dinés in den Alleen von Schwegingen, und ganze Massen gruppirten sich in den Tempeln, Sainen, Moscheen und Laubengängen des Gartens.

Ubends nach ber Vorstellung ergoß sich bie Menge aus bem Schausvielhause, welches im Garten selbst ift, wie ein Strom, in die großen Parterre besselben, und verlor sich allmalich in die abgelegneren Partien. Nun fingen nach und nach, bald hier bald bort, die Lichter an burch bas grune Dickicht hervor zu schimmern. Die Gesellschaften suchten, riefen sich, gaben sich Zeichen. Der frohliche Larm ward immer

lauter und lauter. Man hörte die Gläfer klingen, Chöre und Lieder wechselten ab in den wallend warmen Rachten, während daß im Orte Schweßingen das fröhliche Toben der Musik, der Tanzenden — aus jedem Gasthofe erscholl, und vor allen Häusern die Bewohner und ihre Gäste in beredten Halbzirkeln vor den Thüren sagen.

Auf der Beimkehr um Mitternacht war der drei Stunden lange Weg einem Gesellschaftssaale gleich. Wagen an Wagen rollte einer dem andern vor. Die Gesellschaften in den vorberen Wagen riefen benen zu, die hinten fuhren. Diese antworteten. Die Fußganger sangen Lieder. Die Reitenden machten den Weg manchmal eine Strecke hin und wieder zurück. Es war die ganze Nacht hindurch ein Verkehr der guten Laune, des Weinmuths und der Fröhlichkeit, der auch den gleichgistigsten Menschen in dem allgemeinen Taumel mit fortreißen mußte.

Der Churfürst hatte das Manheimer Theater in drei Jahren nicht gesehen. Er war mit deffen Fortschritten so sehr zufrieden, daß er seinen jährlichen, ohnehin beträchtlichen Beitrag zu deffen sicherern Erhaltung mit einigen tausend Gulben jährlich erhöhte.

Er verlangte die Vorstellung des Königs "Lear," sagte aber bem herrn von Dalberg vorher: "Er möge ja bewirken, baß in bem ersten Ukte die Scene hinzu gesest werde, wo Lear das Reich unter seine Töchter vertheilt. Er sei gewiß, daß diese Scene nicht blos erzählt, sondern lebendig dargestellt, das Interesse für den König Lear noch weit mehr erhöhen muffe.

Er habe sie bisher bei jeder Vorstellung ungern vermist." Er fandte zu dem Ende den Theil des Shakesveare, worin Lear enthalten ist, in der englischen Ausgabe aus seiner Bibliothek an Herrn von Dalberg. Der Churfurst liest nämlich diesen Autor in der Ursprache.

In eben diefem Jahre 1785 machte ich eine Reise nach Lubed und Samburg. Ich svielte in Lubed, auf Berrn Schröber's Einladung, in seiner Gegenwart, aber eben deshalb nicht minder mittelmäßig, als einst in Manheim.

Es gehört zu jeder Aunstübung eine lleberzeugung, daß man das gut leifte, was man zu thun hat. Außer dieser wird wohl eine kalte Richtigkeit gedeihen; aber jenes Leben in unnennbaren Kleinigkeiten, die lette Jand, der Lustre wird fehlen, und mit diesem fehlt Alles was eigentlich interessirt. Ich vermochte es nun einmal nicht, weder jest noch nachher, und werde es wohl nie über mich gewinnen, in der Gegenwart eines so großen Künstlers diese Art von nöthiger Prätension anzunehmen. Nach dem, was ich darüber gesagt habe, ist dieser Zustand weder Mangel an billigem Selbstgefühl, noch minder falsche Bescheidenheit.

herr Schröder ermunterte mich, ferner Schauspiele zu ichreiben, und erbot fich dagegen zu einem ehrenvollen Uccord für meine Manuskripte, ben ich billig eine Belohnung nenne.

In Samburg wurde ich sehr warm aufgenommen. Aber bei aller Erkenntlichkeit bafur hatte ich einen so entschiedenen Sang für Rube, und ein kleineres Verhaltniß, darin ich ber

Runft mit Muße ohne Tragheit mich widmen konnte, daß ich mit einer Urt von Sehnsucht nach Manheim wieder zurückkehrte.

In Hamburg erfuhr ich die schnelle Vermählung des Pfalzgrafen Maximilian mit der Prinzessin Auguste von Darmstadt. Freudig wurde ich davon überrascht; um so mehr, da die Stammfolge in dem Pfälzischen Hause seit dem Tode des Erbprinzen von Zweibrücken jeden, der das Land liebt und das Pfälzische Haus, mit Besorgniß in die Zukunft blicken ließ; um so mehr, da, den Churfürsten mitgerechnet, das ganze Haus nur auf fünf Prinzen damals bestand, und man von dem Prinzen Maximilian damals nur Nachfolger hoffen zu können glaubte. Ich empfing die jubelnden Briefe von Manheim, worin man die nahe Unkunft des neuen Paars dorthin mir anzeigte, und wie Alles sich freue, den geliebten Prinzen Maximilian als Ehemann dort zu sehen.

Von jeher waren die Pfälzer mit herzlicher Liebe diesem guten, biedern, liebenswürdigen Fürsten zugethan. Ich bachte mir lebendig das frohe Entzücken des Volks, die herzlichen Augenblicke, die dadurch veranlaßt werden müßten. Ohne daß ich für meine Person im mindesten dabei zu thun hatte, beschleunigte ich meine Reise nach Manheim mit einem Eifer, als dürse kein schöner Augenblick dort ohne mich bestehen.

Fröhlicher als je begrüßte ich ben Rhein, schneller, so bunkte es mich, wallten seine Fluten, freundlicher nickten bie vollen Reben, fröhlicher verkehrten bie Menschen im

Lande, und im lieblichsten Wiederscheine empfing ich die Empfindung, womit ich fam, wieder zuruck von allen Menschen und Gegenständen, worauf mein Blick verweilte.

Dies war keine Täuschung. Diese Vermählung war Lanbesangelegenheit. Es war, außer dem Churprinzen, welcher todt zur Welt gekommen war, seit 1728, und ich glaube noch länger, in dem Pfälzischen Churhause kein Prinz geboren worden. Mit Hoffnung und Sehnsucht sah man also auf diese Vermählung hin. Die schöne Pfalzgräfin war einen Tag in Manheim gewesen. Ihre Schönheit, ihre Sanstmuth, ihre Vescheidenheit, der Ruf ihrer Frömmigkeit, ihrer Kindlickeit war aus ihrem Vaterlande vor ihr hergegangen, ihr Unblick, ihre Urt zu sein, hatte diesen Ruf bestätigt und alle Herzen erobert. Ult und Jung sprach von ihm und ihr. Es war eine eigene Regsamkeit, ein fröhliches, herzliches Plaubern und Zusammenstehen unter die Menschen gekommen, das sogar auf die fremden Nachbarn mit übergegangen war.

Ich sprach darüber viel und lebhaft mit meinem Begleiter. Wir kamen unter diesem Gespräch an die Einfahrt von Frankenthal. Eine Gruppe junger Baume, die dort am Thore stand, fiel mir besonders auf. Wenn ich ein Eigenthum bestäße, sprach ich, so würde ich zum Gedachtniß dieser guten Ehe an eine freundliche Stätte zwei junge Baume pflanzen, und bei jeder erfüllten Hoffnung des Landes ihre Zahl vermehren.

In Manheim hörte ich von nichts anderm reden, als von biefer Begebenheit. Jedermann war in wallender Frohlicheteit, alle Menschen zu herzlicher und lauter Feier gestimmt.

Da ber Prinz Marimilian, damals der zweite Prinz von der Zweybruck'ichen Linie, und der regierende Herzog selbst doch nur präsumtiver Erbe des Churfürsten war, so mischte sich die Sorge ein, ob man nicht mit jeder Bolksfeier ein Zartgefühl gegen das regierende Haus kranken wurde. Indeß war die Ankunft der Neuvermahlten und ihrer Angehörigen auf das Namensfest der Churfürstin, den 20. November, festgesetzt.

Von Seiten bes hurfürstlichen Nationaltheaters war die erste Vorstellung bes "Barbiers von Sevilla," mit Musik von Paesiello, für den Tag angesetz, wo der Hof zum ersten Male im Schauspielhause erscheinen würde. Ich kannte die Volksstimmung, und es dünkte mich ein Vergehen gegen dieses rege Gefühl zu sein, daß man ihm alle Gelegenheit rauben wollte, zur lauten Sprache zu kommen. Da fiel mir plößlich die Gruppe von Väumen am Thore zu Frankenthal, wo man von Worms herein fährt, und mein Gefühl dabei ein. Ich bat den Freiherrn von Dalberg, ob er mir erlauben wolle, in einem Prologe von einfacher Handlung diese jungen Väume zu sesen. Er selbst, voll des herzlichsten Gefühls, dachte an keine divlomatische Schwierigkeit, oder opferte sie leicht dem vaterländischen Gefühle auf. Er reichte mir die Hand, bat mich zu eilen, und vier und zwanzig Stunden darauf las ich

den Prolog, "Liebe um Liebe," ihm vor. Seine Thranen belohnten mich. Fünf Tage darauf wurde das kleine Studgegeben.

Wenn ich von der Vorstellung desselben umftandlich rede, wenn ich diese schiene, heilige Erinnerung zurück rufe: so hat die Pflicht, eine sehr wichtige Wirkung des Schauspiels zu erzählen, nicht allein, und nicht den hauptsächlichsten Theil baran; dieser Tag hat einem Theile meines Lebens Richtung gegeben, sollte mein ganzes Leben bestimmen, und hat über mehrere Jahre entschieden.

Ich komme zur Sache. Die Gefühle waren überall gegenwärtig, überall erregt, sehnten sich darnach, durch herzelichen Ausbruch Liebe und Treue zu verkünden. Mein Eifer, die Gelegenheit darzubieten, war suße Pflicht. Daß ich dieses mittelmäßig bewerkstelligt habe, ift ein Fehler, den die Umstände entschuldigen. Aber der warmen Anhänglichkeit und Serzlichkeit der Pfälzer an ihre Fürsten, an dieses geliebte Paar, bin ich einen Dankstein schuldig, so schlecht und recht ich ihn errichten kann.

Von Mittag an war das Schauspielhaus schon umlagert, und um drei Uhr so angefüllt, daß tein Plagchen mehr zu bekommen war. Die Menschen drängten sich in die Coulissen, standen in großen Massen auf den Treppen, den Gangen zu den Logen und fast unter dem Theater. Gegen fünf Uhr legte sich das fröhliche Getöse, und als die hurfürstliche Loge beleuchtet war, ward es immer stiller. Bei dem Ankommen der

Porboten der fürftlichen Kamilie richtete in freudiger Erwar= tung die gange Bersammlung in einem Ru fich auf, wendete nich um . und fab unverruckt nach der großen Loge bin. Es war eine feierliche Stille. Mun erschien, gebeugt von hoben Sabren, berglich ericbuttert von den freudigen Bewegungen der dichten Volksmaffen, durch welche fie fich hatte brangen muffen, die Churfurstin. Mit einem mahrhaft mutterlichen Blick beantwortete fie bas allgemeine Bandeklatichen ber Bersammlung. Dieses erneuerte fich bei bem Eintritte ber allgemein verehrten Bergogin Umalia von Zwenbrücken, Pringeffin von Sachsen. - Eine kleine Paufe - ber Pfalggraf und die Pfalzgräfin treten ein - die gange Bolksmaffe wogt bin und ber - ein allgemeiner Buruf - ein Schrei ber Freude, der Rubrung - die Begeisterung ber iconften Soffnungen in lauten Segnungen ergoffen - ftromen bem geliebten Paar entgegen. Man fieht ihre tiefe Erichutterung. - Ihre Verbeugungen, die gange Urt ihres Dankes beweift für die Bergen, die jedes Bute wollen, das Bertrauen des Wolkes fühlen und verehren, ohne fich anmagen zu wol-Ien, daß es ichon verdient fei. Run erhebt fich der laute anhaltende Beifall. Die Bernunft bestätigt jene Ergiegungen ber Befühle, welche vorausgegangen waren. Ein donnern= bes Getofe, welches bas Saus bis auf die Grundlagen gu erschüttern icheint, erwiedert die Begrüßung der Familie. Dieje nimmt ihre Plage: der Bergog und fein Bruder, der Pfaligraf, in einer Loge nabe am Theater.

XXIV.

Die Musik fängt an; Niemand hört sie. Man spricht, man ruft von einem zum andern. Mit Wort, Blick und Handedruck theilt, erneut, bestätigt, heiligt sich Empfindung und Ueberzeugung. Der Vorhang rauscht hinauf. — Still, ernst — unbeweglich richtet die Versammlung ihre Vlicke auf die Lühne. Die Vorstellung beginnt. Nur halbe Stimme bedurfte der Vortrag bei dieser heiligen Volksstille. Diese war es, welche meine Knie und meine Stimme wanken machte.

In ernster Betrachtung wurde die Auseinandersetzung ber Sandlung aufgenommen. Bei ben erften Beziehungen entstand eine augenblickliche Bewegung, welche aber gleich wieber verhallte. Allmählich borte man ein mit Gewalt guruck gehaltenes "Ich!" - Stille - bann wieder bas halb laute Gemurmel ber freudigen Rubrung. Allein bei der Stelle, wo ber treue alte Landmann fagt: wer habe die Baume vor feiner Butte bei ber Beburt ber Pringen gefest, er wolle bei jeder Geburt eines guten Pringen einen jungen Baum bingu pflangen, moge ber gange Plat ein Bald werden, bicht, ftark und machtig, bem fein Sturm in ber Belt etwas anhaben fonne!" ba rufen viele Stimmen laut durcheinander -"Mein Gott! O mein Gott!" bas Parterre erhebt fich von feinen Gigen, ein Rufen, endlich ein wildes Gefchrei wird allgemein - man fieht empor gehobene Urme - im Jubel geschwenkte Bute! "Lebet, lebet! Erhalte euch Gott!" diefes rief die Liebe, die Treue, bas Entzuden der Familie entgegen.

Die jungen Fürstinnen füßten die Sand ihrer Großtante, welche in Thränen schwamm — laut weinend umarmten fich bie fürstlichen Brüder — der Jubel erneute sich — die Borfellung mußte innehalten und die Gefühle des Bolks walten laffen.

Die wurde endlich fortgesett — beständig unterbrochen von der Freude des Wolks, das seine Berglichkeit nicht hemmen wollte, von den Thranen der Schausvieler, welche kaum vollenden konnten.

Da ber junge Baum fur die neue Pfalzgräfin feierlich gefest wurde, schluchzten manche laut — alles wandte sich nach
ihr hin — ihre schönen Augen weinten unaufhaltsam. Das
Bolk segnete sie in lauten Zurufungen — ihre Großtante
reichte ihr die Hand hinüber — als wollte sie beurkunden —
"Gei glücklich einst an meiner Stelle, bu bist es werth!"

Die Baume wurden mit dem Bande der Liebe und Treue in pfälzischer Sausfarbe umschlungen. — Das Stück endete im Jauchzen des Bolks, welches auf den Borplägen, auf den Treppen des Jauses und auf dem Theater wiederhallte. Die Fürsten umarmten ihre Gattinnen öffentlich und herzlich, und huldigten ihrer Großtante, welche sie als Mutter betrachteten. Diese führte die Pfalzgräfin dicht an die Gallerie ter Loge; der schöne Engel verneigte sich in Anmuth, Unsvruchtossigfeit und Wahrheit, tief vor dem Bolke, und wurde im Iubelgeschrei zur beglückten Mutter der Pfalzgrafen eingestegnet; zu ihrer Seite streckte der gute Maximilian seine

Urme herab, sah mit Augen, die von Thranen schimmerten über die ganze Versammlung, als möchte er jede aufgehobene Sand in die seine fassen, dem Volke danken, und fur seine Zukunft der Menschheit huldigen zu ihrem Dienst — schloß seine Gattin in die Urme, und wurde nun von der Familie umgeben.

Ich ging fort; ohne mich umzukleiden rannte ich nach Saufe, und theilte mit meinen Freunden und Sausgenoffen die überschwenglichen Gefühle dieses Tages. Mein Jaus ward ein öffentlicher Plat. Menschen von allen Ständen und Ulter, viele, die ich vorher nicht gesehen und nachher nicht wieder gesehen habe, drückten mir die Hand, weinten an meiner Bruft Freudenthränen.

Die Nacht kam kein Schlaf in meine Augen. Der seligste Friede wohnte in meinem Bergen. Noch viele Tage dachte ich nichts als jenes Fest, und jost, da ich dieses schreibe, ist die Empfindung mir so gegenwärtig, als ware diese Feier vor kurzem erst vorgegangen.

Des andern Tages sprach ich die Churfürstin auf ihren Befehl in ihrem Kabinet auf dem Schlosse zu Manheim. Ich war allein ihr gegenüber. Es war Nachmittags fünf Uhr, das Halblicht, welches die letten Strahlen der untergehenden Sonne auf die dunkle Täfelei der Wände warf, machte den Augenblick feierlich, der durch das, was sie zu mir sprach, sehr ernst wurde. Eine kleine Weile sah sie mich sehr wohlewollend an, und sagte dann: "Welch ein Abend war der ge-

ftrige!" — Sie ging einige Schritte, ohne zu reben. Es schien mir als wolle fie Thranen vermeiden, verbergen, oder als ware fie im Kampfe, nicht Alles zu sagen, wovon fie fich durchdrungen fühlte. Mit einem lebhaften Tone seste fie dann hinzu: "Man kann aber auch nicht Gutes genug von der Pfalzgräfin sagen!"

3d antwortete nach meiner Empfindung. Der Pring Mar ift ein recht guter Menich!" - fagte fie bann. Ich bejabte das treu und willig. » Ein febr auter Menich!" feste fie noch mit einem recht mutterlichen Zone bingu. "Was mich betrifft," - hier hielt fie etwas inne - nio haben die quten Manbeimer gestern viel mehr aus mir gemacht als id verdiene!" - Gie mandte bas umwölfte Muge in einiger Berlegenheit nach bem Fenfter gu, und fuhr bann fort: "Ich bin diefem Lande nicht gewesen, was ich ihm hatte fein megen." Sie ging naber nach bem Fenfter. »Es bat nicht fo fein follen!" - Diefes fprach fie mit wankendem Tone, wandte fich dann lebhaft zu mir und fagte: "Gie fabe mich nach dem gestrigen Abende fur einen eingebornen Pfalzer an. 3ch möchte bas land nicht verlaffen." 3ch verbeugte mich, und fagte, mas Ruhrung und Erkenntlichkeit mir eingaben. Die gab mir ein ansehnliches Beschent, und feste bingu: "3ch folle ihr die Sand barauf geben, daß ich bas Cand nicht verlaffen wolle." Ich that es, indem ich ihre Sand füßte. 3ch ging. » Benigitens fo lange ich lebe," rief fie mir nach, da ich aus der Thur geben wollte.

Das Geständniß einer Fürstin, die, bei allem mas sie auf das Leußere ihrer Bürde zu halten gewohnt war, von den Leweisen der Lolksliebe so erschüttert worden war, daß sie in dieser ernsten Abendstunde wehmüthig über den Rhein hinaus blickte, und die Worte aussprach: wich war dem Lande nicht, was ich ihm hätte sein mögen? — so wie die wohlwollende Litte, das Land nicht zu verlassen, hatten mich gerührt, und es mechte bei meinem Austritt aus dem Kabinete der Chursurstin sichtbar sein.

Daß einer ihrer alten französischen Kammerdiener sich feinen andern Grund der Rührung benken konnte, als das eben empfangene Geschenk, von dessen Werth er wissen mochte, daß er mich bat, mich erst zu erholen, und da ich ihm antwortete— ich würde dieses Augenblicks lange gedenken, indem er mich umarmte, hinzu fügte: »Das Geschenk sei freilich considerabel, ich habe es aber auch meritirt," — das gehört zu der eigenen Logik der Vorkammerbewohner.

Eine Zeit lang nach jener frohen Begebenheit im Schaufpielhause, nahm bas Publikum an allem, mas barin vorgehen mochte, keinen besondern Untheil. Das war auch naturlich. Jene schöne Feier, welche das Wolk zu Einer Familie
vereinigt hatte, war eine lebendige Wirklichkeit gewesen. Alle
Theile hatten dabei von Herzen gehandelt. Was unmittelbar
darauf folgte, mit wie viel Unstrengung es auch geschah, war
gegen jenes boch nur fur eine Erzählung zu achten, bei wel-

cher die Buschauer fich leidend zu verhalten hatten, nicht han-

In dieser Stimmung haben einige kalte Svekulanten, welche darin und davon leben und weben, am volitischen Firmament die Witterung zu berechnen, es für den rechten Augenblick gehalten, jene Feier im Dunkeln zu tadeln, den Ursheber für vermessen oder bedenklich auszugeben. Daraus ist wohl hie und da Missverstand entstanden. Es gibt Menschen, welche sich für ausgemachte Kameralisten halten, wenn die Empfindung ihnen ein Vergerniß ist, und die Kunst eine Thorbeit. Allein solche Erhemeren leben ihren volitischen Tag — und löschen aus in ihrem Sunnpfe, wenn ihr Tag vorüber ist.

Gewiß ist es, daß jener schöne Tag mich enge mit Manbeim verbunden hat. Die Liebe und Wärme für ein Publifum, welches solche Gefühle so äußern kann, machte einen unauslöschlichen Eindruck auf mich. Dann habe ich von jeher mein Wort getreu zu halten gesucht. Das Versprechen, das ich der Churfürstin in jenem herzlichen Augenblick geleistet habe, ist mir stets gegenwärtig geblieben. Nicht weil es von einer Fürstin gefordert, sondern wegen der gutmüthigen Art, womit es gefordert, und der Treuherzigkeit wegen, womit es gegeben worden war.

Mein leben hindurch bin ich gern und am liebsten ber creften ftarken Empfindung gefolgt, nicht den Berechnungen des Berftandes. Mehrentheils habe ich babei mich gang wohl be-funden, wenn ich auch gegen manchen Unschein, ber mich

hatte umlenken konnen, biesem Grundsage unwillkurlich mit etwas Eigensun gefolgt fein sollte. So auch in meinem Ber-haltniffe mit Manheim. Die Folge wird es beweisen, baß ich ihm Aufopferungen gemacht habe.

Im Fruhjahre 1786 bezog ich nebit Beil und Beck eine recht angenehme Sommerwohnung auf einem ehemaligen durfürflichen Jagbhause zu Kafferthal unweit Manheim.

Dieses freundliche Dorf liegt in einer etwas sandigen Ebene, allein nahe an einem angenehmen Walde, welcher von schönen Alleen durchschnitten ift, und hat eine Aussicht auf die Vergstraße, wie an die Rheingebirge hin. Zwar sind in der Gegend keine Weinberge; aber vielleicht ift eben wegen des weniger ungleichen Ertrages der Haushalt der Vewohner mehr geordnet, ihr Vetragen gleichmüthiger. Es herrscht ein Frieden in diesem Dorse, eine Fröhlichkeit bei der Arbeit, eine Nachbarlichkeit, die uns oft einen sehr schönen Genuß gewährt hat. Außer einem ganz verwachsenen, gichtischen Knaben, den die Gemeinde unterhält, habe ich drei Jahre nach eins ander keinen einheimischen Vettler gesehen.

Außer »Oronoco," worin Gerr Bock diese Rolle und Mabame Ritter die »Imoinde" sehr schön spielten, indeß wir wenig ober gar nichts zu thun hatten, erschienen in diesem Jahre bis Anfang Septembers keine Vorstellungen von Bebeutung.

Die deutsche gelehrte Gesellichaft zu Manheim hatte einen beträchtlichen Preis auf das beste Luftsviel gesetzt, welches ihr eingeschickt werden würde.

Dieses war sehr gut und achtungswerth. Allein, daß das Theater sich anheischig machte, alle eingesendeten Stücke zu spielen, das war eine sehr übereilte Gutmüthigkeit. Wenig Gutes wurde eingesandt, und die Zeit, unser Gedächtniß, alle gute Laune des Publikums und der Schauspieler den ganzen Sommer hindurch auf's Spiel gesetzt und aufgeopfert. Das Theater wurde uns damit von Oftern bis Michaelis fast ver-leidet.

Wir entschädigten uns burch ben öftern Genuß der Natur auf unserm Dorfchen.

Sier begann wieder auf eine andere Weise, mit mehr Gemächlic, feit und Auswand, aber dennoch mit vieler Undefangenheit und sehr viel Fröhlichkeit, das Leben im Siebelebener Walde bei Gotha. Wir frühstücktenim Walde, zerstreuten uns in die Alleen, zu lernen oder zu lesen, trasen zur Mittagestunde wieder zusammen, wandelten dem Dorfe und dem gemeinschaftlichen frugalen Mahle zu. Nachmittage arbeitete jeder auf seinem Zimmer. In der Abendkühle gingen wir zu einem Brunnen in den Wald. Ein großes Feuer loberte in die Höhe, das Abendessen wurde dort bereitet, und in den trauslichsten Gesprächen überraschte uns oft die Mitternacht. Einen solchen Abend brachte der wackere Lambrecht, jest Schauspieler zu München, an dieser Stelle bei uns zu. Ich glaube, wir beide haben diesen Abend nicht vergessen.

Da war nun mancher, in dem fich ber Gedanke regte, daß es nicht gut fei, lange an einem Orte zu verweilen; daß

man sich umsehen, ein besseres Beil versuchen und betreiben musse. Bon einem Gesvräche in das andere verschlagen, liegen einige — Beck und Beil besonders — an diesem Abende, das Glas in der Hand, es saut werden, sie würden die Manheimer Bühne verlassen. Das that mir weh. Mir war alles, so wie es war, recht und lieb. Nicht diese beiden — nicht Einen von allen wollte ich vermissen, sei er auch ein mittelsmäßiger Künstler. Das Ganze hatte Leben und Rundung. Wonun auch ein besserer Theil für einen schlechten eingesest wird, da sieht man doch so lange noch die Meißelschläge vom Ausbrechen und Einsegen — den Kitt, der zusammenhält!

Ich svrach mit der Wärme der Freundschaft für Manheim, Lambrecht unterstüßte mich und sprach Wahrheiten, welche die Erfahrung ihm eingegeben hatte. Die Wallungen legten sich nach und nach — die Freundschaft unterstüßte die Vernunftgründe — und so wurde endlich alles für Manheim entschieden. Wir umarmten uns, und so wurde abermals im Kreise um das Feuer im Walbe der Bund der Freundschaft geheiligt.

Wahrlich diesem reinen Gefühle für Freundschaft, dieser Unhänglichkeit an Menschen überhaupt — verdankt die Manheimer Bühne vieles, manche Tugend der Bescheidenheit!
Manches geschah beshalb dort anspruchslos, mas eine andere
Direktion gern gut vergolten hätte, hätte sie es nur besigen können.

Nachdem wir nun alle brei beichloffen hatten, Manheim

nicht zu verlaffen, so soßten wir fest, daß wir am nahen Ende ber Kontrakte für unsere Zukunft sorgen, Pensionen erbitten, und, da deren Erlangung nicht wahrscheinlich war, eine wahrslich sehr mäßige Verbesserung fordern wollten. Daß wir aber rund entschlossen waren dort zu bleiben, daraus machten wir nicht das geringste Geheimniß. Es wäre freilich kaufmännisser und sicher uns weit einträglicher gewesen, wenn wir es gethan hätten; aber der Wucher auf die gute Meinung des Publikums, auf Unentbehrlichkeit, oder überhaupt für unsere vekuniäre Eristenz, war so fern von uns, als sede Verschlossensten. Alle Verhandlungen über diesen Gegenstand wurden an unserm Lieblingsplaße, am Brunnen im Balbe, gehalten.

Eben dorthin hatten wir und einst eine formliche Konfereng über Kunstgegenstände angesagt. Wir erschienen. Jeder hatte viel zu sagen, feiner wollte geradezu anfangen.

Da wir nun darüber, daß wir zu Manheim bleiben wollten, einig waren, so ware denn doch zu besorgen, sagten wir uns, daß wir nach vieljährigem Aufenthalte zu Manheim endlich dem Publikum, und daß dieses uns gleichgiltig werden könnte. Beide Theile könnten allmälich gar höflich neben einander einschlafen. Was dagegen zu thun sei? Da wurden denn allerhand Projekte entworfen: Reiseurlaube, um andere Künftler zu sehen, ein anderes Publikum. Endlich kam es an die eigentliche Kunftrechnung. Ein aufrichtiges Bekenntnik sollte einer dem andern ablegen, ob wir nämlich vorwärts geschritten, stehen geblieben, oder gar zurück gegangen wären.

Wir hatten uns wohl immer noch im Stillen beobachtet, uns manchmal ein Wort darüber gesagt, aber wir hatten eine geraume Zeit her nicht mehr ausführlich über unsere Kunstübungen gesprochen. Da erinnerten wir uns der vergangenen Jahre, wo — manche kleine Neckerei des Künstlerhumors abgerechnet — in Kunstsachen für alle drei doch nur Ein Gewinn, Ein Werlust, Eine Shre war. Wir fanden, daß gröspere Verhältnisse kleine Freuden aufgehoben, oder doch unterbrochen hatten. Wir waren alle drei einig, daß die kleinen Freuden, im kleineren Wirkungskreise, eine beglückendere Eigenheit gehabt hatten, als die, welche uns jest dafür geworden waren.

Die Gewißheit, um keinen Preis uns in einen noch gröstern Wirkungskreis, als ber damalige war, zu verlieren, wurde also vor allem förmlich bestätigt. Die Erneuerung unferer eigenen strengen Kritik wurde festgesetzt, und Alles, was ihre Wachsamkeit eingeschläsert haben konnte, ausgeglichen und zu vermeiden gelobt. Wir untersuchten nun unsere Fehler, unser Gutes. Wir gingen ehrlich, lebhaft für das Beste und im Geist der treuesten Freundschaft dabei zu Werke. Das Resultat war: daß hier einer anfange zu viel Manier zu haben statt Wahrheit; daß die Wahrheit des einen, zu slach, sich der Gemeinheit nähere; daß der Unstand des andern in Förmslichkeit oder Geziertheit auszuarten im Begriff sei. Wir nannsten uns die Rollen, die Vorstellungen, die Stellen, wo das der Fall besonders gewesen war.

Einige Jahre vorher hatten wir unter einander festgeset, bas Niemand von uns etwas, am wenigsten bei den sogenannsten Abgängen, dem Applaudissement zu Gefallen thun solle. Wir hatten nicht ausgeset, uns, was den Punkt anlangt, sehr genau zu beobachten, und sagten uns bei der Uebertretung oft ernste Dinge; allein wir fanden nun, daß wir doch darin zu weit gegangen waren. Manchmal verleitete der Stolz, ein recht glänzendes Opfer zu bringen, einen oder den andern, der Sache viel zu wenig zu thun, um recht gewiß zu sein, nicht zu viel gethan zu haben. Wir waren dann weit unter der Wahrheit geblieben, so wie der Zwang, mit jener veraberedeten Resignation einen Auftritt schließen zu können, nothwendig die ganze vorhergehende Scene drücken und lähmen mußte. Dies Verhältniß setzen wir in seine gehörigen Grenzen zurück.

Es wurde beschlossen, daß eine ganz leere Tirabe, wenn ber Dichter sie jum Besten eines armen Gunders hingesetzt hatte, ohne Zuthun besonderer Energie, blos in der richtigen Gradation des gehörigen Rhythmus hergesagt werden solle. Mein wo eine Handlung am Schluß einer Scene Kraft forbert und Feuer, solle Niemanden ferner eine misverstandene Bescheidenheit hindern, sie mit allem, was in ihm ift, auszustatten. Wo einer mit dem andern nicht zusrieden sei, solle Stillschweigen auf dem Theater Misbilligung ausdrücken, bis diese in der nächsten Unterredung auseinander gesetzt sei. Ueber unsere Zusriedenheit verstanden wir uns von jeher durch

ein freundliches Ropfniden, ober einen gutmuthigen Bande-

Deu festgeset - obicon wir bas nie mefentlich überfdritten batten, murbe auch damals, daß nie die Darftellungsweise des einen, im Mugenblicke, mo wir jufammen auf ber Bubne ju thun hatten, das Intereffe von dem Charafter bes andern, wie überhaupt von feinem Mitschausvieler. foren folle; daß im ftummen Gviel, im Beben und Steben, nie mehr ober weniger geschehen folle, als die Gache und ber Mugenblick fordern; daß wir ein besonderes Berdienst barein fegen und befondern Gleiß darauf verwenden wollten, alle Luden, welche durch unfer Verfeben oder die Schuld anderer entstehen möchten, jogleich im Geifte ber Sandlung erfegen und verdecken zu wollen. Wir gaben uns das Wort, gemiffenhafter ju memoriren. Besonders aber fetten wir zwei Dinge feft, und die haben wir, bas eine mehrentheils, bas andere ftets gehalten. Einmal, bag wir bei leerem Saufe mit verdoppeltem Bleiß, mit aller Unftrengung, mit allem Aufgebot bes Benius, Darftellungen geben wollten. Dann, daß wir, wenn an einem folden Tage ein Schickfal über uns walten follte, meldes es uns zur Unmöglichfeit machen wurde, diefes durchzuseten, wir boch, es koste, mas es wolle, eine Scene fo geben wollten, daß biefe mindeftens ben unverfennbaren Stamvel bes Urbeiters trage.

Diese und manche abuliche Verabredung bat Riemand

jemals erfahren. Das Gute geschah ohne Berausch und Un-

Ein neues Leben kam in die altesten Vorstellungen. Das Publikum von dem Probespiel der schlechten Preisstücke mehr als lau gemacht, erwachte mit uns. Jedermann freute sich der Veränderung, welche für zufällig angesehen wurde, da sie doch das Werk unserer strengen Verabredung war. Wohl mochten manche uns dazu für zu unbekümmert und leichtstinnig gehalten haben.

Von Michaelis 1786 bis bahin 1793 war überhaupt bie beste Periode bes Manheimer Theaters.

Im September 1786 beschenkte der Freiherr von Dalberg die Buhne mit seiner Bearbeitung des "Einsiedlers vom Karmel." Dieses war von allen Seiten eine treffliche Borstellung. Das Theater hatte das Jahr zuvor an Herrn Julius Quaglio, Neffen des berühmten Dekorateurs dieses Namens, eine überaus schäßbare Acquisition gemacht. Seine Kenntnis der Wirkung, sein Geschmack für den edelsten Styl, seine herrliche Perspektive sind die Bewunderung aller Kenner. In diesem Schauspiel erschien die erste Dekoration von seiner Ersindung und Ausführung. Sie erwarb ihm den vollkommensten Beisall, welchen das Publikum laut bewies. Das Kostüme war genau beobachtet; und diese Vorstellung, in welcher die Künstler ihren Antheil an der Sache, wie ihren dankbaren Antheil an dem Verfasser, so unverkennbar bewies

fen haben, erregte das erfte Mal und eben fo bei mehreren Wiederholungen das lebhafteste Vergnugen.

Im Winter wurde auch noch die Oper, "Helena und Paris", mit Mufik von Winter, gegeben. Madame Müller, damals noch Demoiselle Boudet, zeigte sich als Umor in einem Gesange von größerm Umfange als bisher und sehr angenehmer Vorstellungsart. Madame Beck bestätigte mit hinreißendem Gesang und wahrer Kunst den Ruhm, den sie sich ichon erworben hatte. Die Urrangements der Vorstellung machten dem Regisseur, Herrn Rennschüb, Ehre.

Im Commer besfelben Jahres hatte ich zu Rufferthal bas Schauspiel "Bewußtsein" geschrieben. Es murbe ben 12. December mit Beifall gegeben.

Bed gab ben Ruhberg hinreifend ichon. Die fanften Stellen bes vierten Utts besonders charakterifirte er durch eine Wehnuth und Burde, welche alles erreichte, was ich mir gedacht hatte.

Beil, als Kammerdiener Mener, war die Wahrheit felbst. Eine Menge kleiner Zuge, die nur ihm eigen waren, ein Detail der Ausmalung, das nur seinem Genius glucken konnte, verwandelten diese Stizze in einen lebendigen Menschen.

Bock, als Minister - edel und warm.

Der Lefer wird über diese Zeilen ungeduldig weggleiten und sagen: "Das war und ist nicht mehr." Uch, eben darum ist es mir Pflicht, davon zu reden. Der Baumeister, der Bildhauer, der Maler — kann von seinem Kunstwerke sagen:

"Dies ift und es wird sein!" — Micht so ber Schauspieler. Mur bas Aufgebot aller seiner Kraft gewährt seinem Kunstwerke Vollendung. Jedes reißt ihn näher an das Grab. —
Das sagt nach jeder kräftigen Darstellung die keuchende Brust, seine klopfenden Pulse und das erschütterte Nervensistem, ohne daß er sich rühmen könnte: "Dies wird einst sein!" Sein Kunstwerk geht dahin — wie das Lächeln über das Gesicht des Menschen. Darum rede der Freund und der Bewunderer des seltenen Talents ein dankbares Wort von dem, was gewesen ist!

Das Jahr 1787 verging unter den getreuesten Unftrengungen aller Theile.

Herr Muller, von Manheim gebürtig, verließ das Orchefter und betrat als Odoardo die Bühne. Schon in den Vorftellungen eines Gesellschaftstheaters hatte er Aufmerksamkeit
erregt, wurde von dem Publikum seiner Vaterstadt mit Veifall aufgenommen, und hat seitdem in hochkomischen Charakterrollen, wie der "Rath Ritter" im Freemann, "Falbring"
in Dienstpflicht, "Kammerrath Gräber" im Vormund, sein
Talent so entwickelt, daß er mit Recht zu den Schauspielern
von Verdienst zu zählen ist.

Ich trat dieses Jahr, so wie vorher im Jahre 1784, in Frankfurt am Main auf der dortigen Buhne auf. Die warme, herzliche Aufnahme, welche das Frankfurter Publikum mir jedesmal gewahrt hat, wird stets zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens gehören.

XXIV. 8

Ich hatte in diesem Jahre bas Schauspiel "Reue ver- font" geschrieben. Es wurde 1788 ohne Beifall gegeben.

In dem Jahre kam Mercier von Paris über die Schweiz nach Manheim. Mit der größten Genauigkeit hat er schon damals alles prophezeiet, was nachher bis Unfangs 1790 in Frankreich vorgegangen ist. So wie manches — was nicht in diese Schilderung gehört. Er war sehr zufrieden mit dem Manheimer Theater. Die Vorstellung der "Näuber" entzückte ihn. Es würde nicht bescheiden sein, wenn ich hier erzählen wollte, was er über die Darstellung des "Franz Moor" mir Ehrenvolles sagte; es freute mich indeß sehr, es von Mercier zu hören. Er wünschte eben so lebhaft dem Pariser Theater eine Nevolution, als er der großen Staatsrevolution vorgearbeitet hat.

Im Sommer biefes Jahres war der Churfurst da. Er nahm großen Untheil am Theater, welches ihm gute und lebhafte Vorstellungen gab.

Ich habe damals "Figaro" in Deutschland geschrieben.

Im Herbste kam der Churfürst unerwartet zurud. Man glaubte bamals allgemein, er murde sein Hoflager wieder nach Manheim verlegen. Da ihn die Garden und der größte Theil des Hofstaates begleitet hatten, so gewann diese Vermuthung Wahrscheinlichkeit.

Im Winter Diefes Jahres murde ich, wie im Jahre 1785 und 1786, für einige Vorstellungen zum hoftheater nach Karleruhe berufen. Die Gute, die feine Beurtheilung bes

Herrn Markgrafen, ber Umgang ber liebenswürdigen Familie Ebelsheim, so wie einige sehr kostbare Stunden in Schloffer's Umgange, machten mir die Reise dahin jedesmal sehr wünschenswerth. — Der Churfürst erschien wegen seiner Gefundheit, bei dem ungewöhnlich strengen Winter, nur sehr selten im Schauspiele. Im Junius 1789 kehrte er mit seinem Hofstaate nach München zurück. Er ist seitdem bis jest nicht wieder in die Pfalz zurück gekommen. Ich ging eben vor's Thor, da er, den letten Ubschied von seiner Gemahlin in Oggersheim zu nehmen, über den Rhein zurück kam, und um die Stadt herum nach Schwessingen fuhr. Das konnte dieser Fürst damals nicht ahnen, und Niemand konnte es, daß er jest für ewig von der schönen Pfalz über dem Rhein geschieden sein sollte.

In diesem Jahre wurden zuerst die Schauspiele des herrn von Rogebue gegeben. "Menschenhaß und Reue," "die Indianer in England," so wie die "Streligen von Babo," erregten allgemeines Vergnügen und erwarben hinreißenden Beifall.

Ebenfalls in diesem Jahre trat herr Brockmann als "Beaumarchais," "Ellborn" im flatterhaften Chemann, "Oberförster" in den Jägern, und "Schauspieler" in der heirath
burch ein Bochenblatt, auf. Da ich den Tag nach seiner Unkunft zum Gesellschaftstheater nach Saarbrücken, einer vorher getroffenen Ubrede zu Folge, verreisen mußte, so habe ich
von seinem herrlichen Spiele, daß ich schon längst in frühern
Jahren zu Hannover so innig bewundert und genoffen hatte,

nur den lauten Nachhall im Publikum empfangen, als ich wiedergekommen war. Nach seiner freundschaftlichen Meußerung gegen mich hatte herr Brockmann den Auftrag vom Kaiser Joseph, mein Engagement nach Wien zu bewirken. Wir sprachen darüber den Tag vor meiner Ubreise.

Das Ganze mochte von einer Neußerung herrühren, welche ich einst, da ich im Fall der Sammlung meiner Schausviele um ein kaiserliches Privilegium gegen den Nachdruck Unfrage that, dem damaligen kaiserlichen Gesandten am Pfälzischen Hofe, Herrn Grafen von Lehrbach, dahin gemacht hatte, daß ich wohl wünschte das Wiener Theater zu sehen. Vielleicht habe ich mich nicht bestimmt genug ausgedrückt; denn seine Untwort bezog sich auf ein Engagement nach Wien. Da ich glaubte, der Herr Gesandte würde dieser Unterredung sich bald nicht mehr erinnern, so hielt ich einen Widerspruch für unhöflich und erörterte den Misverstand weiter nicht. Desto mehr beunruhigte mich Herrn Brockmann's sehr gütige Eröffnung, wobei er unmittelbar auf jene Unterredung, als auf einen von meiner Seite geradezu gemachten Untrag, sich zu beziehen angewiesen war.

Welcher Mensch und welcher Künftler, wie berichtigt auch seine Meinung und seine Grundsage sein mögen, wird nicht eine lebhafte Unruhe empfinden, wenn ihm ein Wirkungstreis in einer Stadt, wie Wien ift, dargeboren wird? Dazu fehlte es nicht an auswärtigen Freunden, welche mein langes

und beständiges Musharren zu Manheim für widerfinnig er-Elarten, und sogar fur ichablich in Betreff ber Kunft.

Diefes und bas Bufallige in ber gangen Sache ließ mich einen febr ernften Blick auf den Untrag richten. Ich fragte nach den Bedingungen. Diefe Schienen mir mit Recht unter aller Erwartung zu fein, welche ich billig haben konnte. 3ch freute mich darüber. Mun war ich vom Schieffal felbst ber Sorge überhoben, fur Weggeben ober Dableiben aus eigener Wahl einen verneinenden oder bejahenden Entichluß zu faffen. 3d erklärte Beren Brodmann, daß die angebotene Gumme von fünfgehn hundert Gulden ju gering, überhaupt und felbit gegen meine Berhaltniffe in Manheim zu gering fei. Da Berr Brodmann feine Bollmacht hatte weiter zu geben, fo wurde festgesett, die fernere Berhandlung diefer Sache in Briefen ju betreiben. 3ch erhielt einige Wochen barauf in berfelben Ungelegenheit Briefe von Geren Junger, worin mir mit bem Barderobegelde neun hundert Conventionsthaler geboten murben. Allein, außer daß Berr Junger fich als Theaterdichter unterzeichnet hatte, eine Gigenichaft, welche ihn fur fein Beichaft diefer Urt als vollgutig bezeichnen konnte, wie werth er mir auch versonlich war, so enthielt dieser Brief noch die fonderbare Bedingung: "Ich folle auf ein Jahr angestellt fein, alsbann für immer engagirt werden, und ju bleiben verbunden fein, wenn ich gefalle, und wenn ich nicht gefalle, nach Verlauf diefes Jahres geben konnen." Es gebort bei bem mäßigsten Gelbstgefühl wohl keine besondere Eitelkeit

bazu, eine Bedingung dieser Art für keine Bedingung zu achten. Die Unterhandlung wurde von mir ganz abgebrochen. Daran habe ich um so mehr recht gethan, da ich nachher Gerrn Beck die Erfahrung habe machen sehen, daß in Angelegen-heiten eines Schausviels von ihm das dortige Theater eine Zusicherung nicht bemerken zu muffen geglaubt hat, welche Herr Junger Namens desselben vorher gegeben hatte.

In biesem Jahre kam für einige Gastrollen die Familie Reilholz nach Manheim. Die altere Demoiselle Reilholz riß durch den Ausdruck, den sie in den Gesang legte, durch ihre schwen Gestalt, Jedermann so hin, daß man das geringere Talent ihrer Schwester nicht nur gern übersah, sondern freundlich aufnahm. Beide wurden engagirt. Sehr bald zeigte die altere Schwester in der Rolle der »Maria Stuart," wie in der "Ivhigenia" von Gluck, in "Nina," das seltenste Talent für das hohe Trauerspiel. Der Wetteifer, und eben dadurch das Leben, welches diese Künstlerin in das Ganze brachte, schuf die glänzendste Periode der Manheimer Lühne.

Ich muß es zur Ehre bes Publikums von Manheim sagen, daß, so groß auch ber Enthusiasmus war, den biese Erscheinung mit Recht erregte, so hat bennoch das eigentliche Publikum nie beshalb eine Ungerechtigkeit gegen Verdienste begangen, welche in ihrer Urt diesem Verdienste gleich kamen. Im Gegentheil war man verschiedenemale sichtbar bemüht, benen, welche von jeher mit Eifer darnach gestrebt hatten, anerkannte Talente für das Vergnügen des

Publikums und ihre Ehre zu verwenden, nicht nur Gerechtigkeit, sondern Beweise der Barme und Achtung zu geben. Mur hie und da haben Einzelne, begierig nach Neuheit, und von jeher übellaunig, daß nicht Alles unter ihrem Einfluß gesichah, auch aus andern Nebenursachen, durch das Geschrei über eine Partei, welche nicht da war, die Eigenmächtigkeit einer Partei zu veranlassen sich vergeblich bemüht.

Die Nevolution in Frankreich, welche in diesem Jahre ausgebrochen war, warf sehr bald eine Menge Flüchtlinge aller Urt nach Deutschland. Noch mehrere kamen 1790 an. Sehr groß war die Unzahl, welche entweder in Manheim, oder der umliegenden Gegend sich niederließ, oder durchreiste.

Der lebhafte Charafter ber Franzosen ward bald im Schauspielhause sehr merklich. Die Schnelligkeit, womit sie in eine Lage sich versesen, das Interesse, womit sie dieselbe, lebhafter als die Deutschen, ergreisen und umfassen, äußerte sich auf das kräftigste. Ein erhöheter Grad von Wärme theilte unwillbürlich dem übrigen Publikum sich mit, erleichterte alles Thun der Künstler, entwickelte schneller den Keim in jedem Unfänger, erhob viele Vorstellungen zu einer Lebendigkeit, warf ein Feuer in dieselben, daß, sich unbewußt, die Schaufvieler auf eine Höhe gelangten, dahin sie ohne dieses Treiben des Publikums schwerlich gekommen sein würden.

Um Oftern 1790 bekam ich auf Befehl bes Königs ben Untrag, die Direktion des Berliner Nationaltheaters zu übernehmen. Die Bedingungen waren ehrenvoll und glanzend. Ich wurde bavon angenehm überrascht, ohne daß irgend eine Stimmung mich dafür entschieden hatte. Eben indem ich zu näherer Kenntniß der Umstände selbst nach Berlin reisen wollte, erhielt ich Nachricht, daß eine Dame ein anderes Projekt übergeben hatte, wodurch dieser Untrag beseitiget wurde. Ich verwandelte die Berliner Reise in eine fröhliche Rheinreise nach Düsseldorf. Einen Theil dieser Reise machte ich mit dem verewigten Forster. In seinen Unsichten gibt er mir in dem Kavitel über den Dom von Köln das Zeugniß, daß ich ihm nicht gleichgiltig war. Es ist ein erlaubtes Gefühl, dieses Patent anzuführen.

Bu den Krönungsfeierlichkeiten des Kaifers Leopold wurde ich veranlaßt, das Schausviel "Friedrich von Desterreich," für das Mainzer Theater, welches während der Zeit zu Frankfurt Vorstellungen gab, zu schreiben. Ich trat darin und in noch einigen Rollen dort auf.

Noch vor meiner Ubreise von Manheim erhielt Berr von Dalberg, bei dem Besuche eines Kavaliers aus Wien, die Nachricht, daß man dort neuerdings die Idee habe, mich bei dem kaiserlichen Theater zu engagiren. Ich wußte darüber nichts, und erhielt durch Berrn von Dalberg selbst die erste Nachricht davon.

Unsere Kontrakte mit Manheim waren in Jahresfrift zu Ende. Mein Besuch in Frankfurt konnte die Gelegenheit geben, ein Engagement nach Wien allerdings vortheilhaft abzuschließen. Diese Periode war also für beide Theile gleich

wichtig. Herr Varon von Dalberg hatte die Gute, über die Möglichkeit eines Abganges sehr freundschaftliche Besorgnisse zu äußern, und mir zu sagen, die Churfürstin habe darüber erklärt — was ich auch wußte: — »Ich glaube nicht an Ist- land's Abgang, so lange ich lebe. Er hat mir sein Wort gez geben, und er ist ein ehrlicher Mann." — Das eine und das andere traf meine Empfindung.

Ich konnte glauben, daß Berr von Dalberg als Menich etwas auf mich halte. Diefes Bertrauen mar mir stets von hohem Werthe. Ich habe Vieles gethan und aufgeopfert, damit er fich nicht in mir geirrt haben follte. Muf ber andern Geite borte ich die Worte der guten alten Dame, - »wenigstens fo lange ich lebe, nicht!" - fo lebhaft, wie ich fur mein Versprechen an fie empfand. Unlaugbar hatte fie feit jenem 20. Novem= ber 1785 eine andere Meinung von deutschen Kunftlern aefaßt. Gie kam oft in's Schausviel, nahm mahren Untheil an feinem Fortgange, und bewies uns manche freundliche Butmuthigkeit mit einer mahrhaft mutterlichen Urt. Diefes Alles, die Bande der Freundschaft, die ich gerreißen sollte, machten es mir, auch wenn die Vernunft mir gurief den Wiener Untragen zu folgen, bennoch zur entichiedenen Unmöglichkeit, Manheim zu verlaffen.

Offen, geradezu, mit Treuberzigkeit und Ruhrung antwortete ich herrn von Dalberg, daß ich ganz und gar nicht baran benke, von Manheim zu geben. Ich nannte ihm sogar bie Gründe, warum es so ware. Da er noch immer zu zweifeln schien, gab ich ihm mein Ehrenwort, in Frankfurt nicht bas Mindeste ohne sein Wiffen zu unternehmen, falls er auf bas gerade Versprechen, mich nicht nach Wien zu engagiren, sich nicht unmittelbar verlassen zu können glaubte.

Ich gestebe, bag, bei ber Dunktlichkeit, womit ich ihm ftets mein Versprechen gehalten hatte, bei ber Wahrheit, Die in meinem gangen Wefen liegen mußte, ba ich biefes Werfprechen jest leiftete - biefe wiederholten Zweifel mir auffie-Ien, weh thaten und unbegreiflich waren. Es ift billig, feste ich bann erft bingu, baß, nach ber offenen Erklarung, welche ich gegeben habe, und wozu ich, wenn etwas Wefentliches von Seiten bes Theaters fur unfere Bukunft geschieht, Beil und Bed ebenfalls zu vermogen glaube, welche Plane fie auch haben fonnten - es ift billig, nach breigehnjährigen Diensten, und wenn wir jest alle Verbindungen von uns weisen und badurch mabricheinlich fur immer verlieren, baß ber Sof fur uns thue, mas er fonft ohne Ochwierigkeit Muslandern zu verwilligen pflegte - daß er nach eingetretenem Dienstunvermögen, ober bei etwaiger Mufhebung ber Manbeimer Bubne, uns eine Venfion bewillige. Mit Vertrauen erwarte ich diefes von der Gerechtigkeit und Gute des Churfürsten.

Berr von Dalberg versprach feine Berwendung, leiftete fie, und erreichte bald barauf bas Biel feines eblen Bemu-

bens. Bei feiner Unwesenheit auf ber Kronung ju Frankfurt zeigte er mir die Penfionsbekrete fur mich, Beil und Beck.

Nun war ich entschieden für die Zeit meines Lebens; froh, daß keine Unschlüffigkeit, keine Versuchung mich mehr erschüttern konnte; froh, daß die Uneigennügigkeit, womit ich allen gegenwärtigen Vortheilen entsagt hatte, auch für andere Vortheil hatte bewirken können. Dies geschah; denn, einmal die Lahn gebrochen, erhielten nun auch andere Mitglieder ahnliche Dekrete.

Inzwischen fah der Kaifer Leovold eine Worstellung von mir, und gab bestimmt ju erfennen, daß er mit mir gufrieben fei. Da ber Wohlstand es forderte, bag ich unter ben anwesenden Wiener Großen vorzuglich dem alten Furften \*\*\* meine Hufwartung machte, fo hatte ich baburd jugleich erfahren konnen, worin die Berhaltniffe bestehen mochten, welche man von dort mir nun murte gewähren wollen. Dieje Rengier ift begreiflich. Da ich auch fur das kaiferliche Beichenk bort meinen Dank abzustatten, und diefer Berr bas Berlangen geaußert hatte, meine Bekanntichaft zu machen, to habe ich breizehnmal vergeblich versucht, vor ibn zu gelangen. Bum vierzehnten Male introducirte mich fein Freund, ber verstorbene badeniche Minister von Edelsheim. Der Fürst befah mich lange und fprach nicht - wendete fich nach einigen Urrangements feiner Toilette gu mir, und fagte febr langfam: »Da ich in Wien angestellt zu fein wunsche, Geine Majeftat ber Raifer es auch genehmigten, fo moge ich nach der ungarischen Krönung nach Wien zu ihm kommen, wo davon zu reden sei." — Ich verneigte mich, rannte die Treppe hinab nach Hause, und ging, voll Freude über mein abgeschlossenes Verhältniß zu Manheim, lebhaft das Zimmer auf und ab.

Im nämlichen Augenblicke schrieb ich an den Herrn von Dalberg, daß ich unter solchen Umständen nicht glauben könnte, ein so großes Opfer gebracht zu haben, als er selbst es dafür ansähe, dachte an die gute alte Churfürstin, an ihr freundliches — »wenigstens so lange ich lebe, nicht!» — an die freundschaftliche Besorgniß meines Chefs, welche mit jener kalten Hoheit so sehr kontrastirte; ich war in lauter Jubel, daß ich in meiner kleinen Sphäre bleiben konnte, und sehnte mich von Herzen nach Manheim zurück.

Das Schauspiel "Friedrich von Desterreich" gewährte mir bei den Vorstellungen, besonders bei derjenigen, wo das kaiserliche Haus gegenwärtig war, und das Publikum die Beziehungen auf so viele Hoffnungen, die man bei der Kaiserwahl des Gesetzebers von Toskana hatte, mit Kraft zu erkennen gab, einige schöne Augenblicke. Auch "Herbstag," ein Schauspiel, welches ich in diesem Jahre geschrieben hatte, wurde zu Frankfurt in eben dieser Zeit gut aufgenommen. — Ich wurde dem Kaiser vorgestellt, und er sagte mir einige sehr gütige Worte.

Von den Teierlichkeiten der Krönung, mehreren merkwurdigen Tagen, und einigen sehr intereffanten Augenblichen fage ich hier nichts. Diese sind anderwärts genug beschrieben. Gold, Silber, Aufzüge, Edelsteine, Equipagen, Rancenndonner, Marsche, Illuminationen, Trommeln und Glockenläuten — das ganze bunte unaufhörliche Getöse hatte mich so betäubt, daß ich mit Sehnsucht nach dem ruhigen Manheim über die Sachsenhäuser Brücke fuhr, in der Stille bes nahen Waldes mit langen Zügen Uthem schöfte, und die frische balsamische Lust des Waldes wie ein Genesender einsog.

Die Dekrete, von dem Churfursten eigenhandig vollzogen, worin unsere Unstellung auf Lebenszeit zu Manheim oder München zugesichert war, wurden uns nun eingehandiget. Ich las das meinige dieses Mal mit mehr Bedacht, als es mir in der ersten Freude über die ganze Sache möglich gewesen war.

Mein Untrag, die Pension unmittelbar auf eine churfürstliche Kasse, wie z. B. die Generalkasse zu Manheim,
anzuweisen, war nicht bewilligt, und diese auf die Manheimer Theaterkasse angewiesen. Ich äußerte die Bedenklichkeit,
daß mit dem etwaigen Ende des Manheimer Theaters auch
diese Kasse ihr Ende erreicht haben wurde, und wie es alsdann leicht möglich sei, daß ein kunftiger Finanzminister mich
an diese nicht fundirte Kasse verweisen, und weitere Vorstellungen wenig oder nicht achten können wurde.

Was Gerr von Dalberg hierüber, und wie die durfürstliche Sauntkaffe in folden Fallen für die übernommenen Berbindlichkeiten der andern Kaffen einstehe, mir sagte, beruhigte mich, und mit freudiger Eilfertigkeit unterzeichnete ich meine Verbindlichkeit auf lebenslang für Manheim, den 4. November 1790.

Eben da ich dieses thun wollte, fragte mich Herr von Dalberg, ob ich es nicht mit einer gewissen Uengstlichkeit thue, ob mir es nicht drückend scheine, mich für mein ganzes Leben zu bestimmen? In diesem Falle möge ich nur auf sechs Jahre unterschreiben. Ich erwiederte ihm mit dem herzlichsten Gefühl, daß ich durch die vielen Jahre, in einer Zeit, wo der Wunsch die Welt zu sehen sich ungestümer regt, meine Unhänglichkeit an ihn, an das Land, meine Entschiedenheit für ein Verhältniß, in dem man Ruhe genießen könnte, und die Mäßigkeit meiner Wünsche bewährt zu haben glaube. Hierauf unterschrieb ich, und Herr von Dalberg erleichterte mir, unserer Uebereinkunft zu Folge, durch einen zinsenfreien Vorschuß aus seinem Vermögen gegen monatliche Zurückzahlung, die Ucquisition eines Vesises am Rhein, den ich mir lange gewünsscht hatte, und nun suchen wollte.

In diesem Jahre erhielt ich von Saarbruck den Auftrag, zur Feier der nahern Vereinigung des Landes mit dem vorsletten Fürsten Ludwig ein Schauspiel in einem Akt zu schreiben. "Luassan," zu diesem Zwecke verfertigt, wurde dort gegeben, und mir, um jährlich einigemal dort zu spielen und die dortige Gesellschaftsbuhne zu leiten, eine Pensien von dem Fürsten ausgesetzt. Der Kammerrath Stengel zu Saarbruck

war mir eine werthe, geliebte Erscheinung: fest in Grundfagen, fanft in Gefühlen, unerschütterlich in Glück und Unglück, von den ausgebreitetsten Kenntniffen, dem feinsten Geschmack und hinreißendem Feuer — Was habe ich ihm nicht zu danken?

Durch die angenehmen Verhaltniffe zu Karleruhe, Saarbrud, und die herzlichen Verbindungen mit Durkheim ganglich beruhigt über alle Zukunft, lebte ich in der innigsten Zufriedenheit.

Da nun auch ber Wohnsitz bes Pfalzgraftichen Sauses von Strafburg nach Manheim verlegt wurde, so gewann die Stadt dadurch mehr Lebhaftigkeit. Die Theilnahme dieses Sauses am Schausviel, die Aufmerksamkeit, die regen Aeusperungen, welche dieses geliebte Paar bei allen guten und schönen Empfindungen während der Vorstellung zu erkennen gab, verliehen diesen einen eigenen Reiz, und erhöhten die Stimmung aller Schausvieler zu einer herzlichen Beruföfreubigkeit.

Nachdem die ersten Sturme zu Paris vorüber waren, ließen die großen Begebenheiten dort reinen Gewinn für die Menschheit hoffen, nicht so furchtbar erkauft, als es nachher geschehen ist. Jedermann nahm mehr oder minder lebhaften Theil daran, alle freuten sich des aufgehobenen Drucks, und da war Niemand, dem nicht die Erklärung der Nationalversammlung, "daß sie Frankreich's Heil zu begründen, zu schüßen, aber Eroberungen zu machen nicht verlange," — das

hochherzigste Gefühl gegeben hatte. Man sah das bunte Getummel der Ausgewanderten, ihre charakteristischen Eigenheiten, ihre Thorheiten, freute sich des interessanten Umganges mit einigen gebildeten Männern — man lebte ganz angenehm in dem Quodlibet, das jeden Tag eine andere Gestalt gewann. Die Verwickelungen, den Blutkampf, der daraus entstehen, unsern und jeden Frieden so grausam zerreißen sollte, ahneten wir nicht.

Schon in der Mitte des Jahrs 1791, noch mehr gegen Oftern 1792, hatte sich die Gestalt der Dinge und ihr Eindruck auf die Menschen merklich verändert. Alle Begebenheiten und Menschen, welche vorher Unterhaltung gewährt, und zu ruhigen, wisigen oder ernsten Gesprächen geführt hatten, erhisten nun, erbitterten und veranlasten oft traurige Augenblicke. Der Krieg der Meinungen begann mit Hartnäckigkeit. Die Unbefangenheit des täglichen Verkehrs war früher, als man es bemerkt hatte, gestört. Diese Störung wirkte erst schwächer, dann stärker im Schauspiele, und ging auf das Privatleben der Schauspieler über. Es ward allmälich zur Sitte, daß die Unhänger dieses und jenes Sistems durch künstlich bewirkte oder gebotene Kälte, wie durch jauchzenden Beisall im Schauspielhause, ihre Ueberzeugung geltend zu machen sich bestrebten.

Das unweise, oft übermuthige Betragen ber Emigranten im gemeinen Leben beleidigte ben ruhigen Burger, und ihr lauter, fturmifcher, gebieterisch scheinenter Enthusiasmus,

wenn in den Schausvielen Situationen oder Stellen vorkamen, welche mit ihren Emvfindungen Aehnlichkeit hatten, war nur wenigen fasilich, vielen beschwerlich, und allen, welche an Ludwig dem Sechzehnten keinen, oder Untheil gegen ihn nahmen, im höchsten Grade zuwider.

Besonders war dies der Fall nach der Einholung des Konigs auf ber Flucht nach Varennes, und auferte fich in ben verschiedenen Meinungen nach der Aufführung der Over, »Richard Cowenherg." Diese Vorstellung wurde durch lautes Schluchten ein wildes Gefchrei, Umarmungen und durch alle Bewegungen bezeichnet, in welche ein fo lebhaftes Bolf, in bicht gedrängter Menschenmaffe, gequalt von Schmerz, Buth, Eitelkeit, Unglud und Soffnung, nur auszubrechen vermag. Berfe wurden auf das Theater geworfen, und nicht eher war der Aufstand zu stillen, bis diefe abgelefen waren. Der Sturm ber Burg am Schluffe der Over, wo Richard von Blondel befreit wird, rif diefe erschütterten Menschen in die Bobe; fie fliegen auf die Bante, bas Gefdrei ber Sturmenden war im Parterre, unterbrochen von manchem Ungstruf um Ludwig den Gechzehnten, deffen Schickfal nach der Ginholung von Varennes damals noch nicht entschieden war.

Die Vorstellung endete. Alle Franzosen und sehr viele Einwohner riefen mit unablässigem Ungestum, und verlangten die Erscheinung des ganzen Personals, welches die Oper aufgeführt hatte. Dies geschah. Es ware sehr besonnen gewesen, wenn alle sich verbeugt und Niemand gesprochen hätte.

XXIV. 9

Der Vorhang war hinauf — das ganze Theater stand da — eine feierliche Stille erfolgte. Das Publikum erwartete, wie gewöhnlich nach dieser Urt seiner Begrüßung geschieht, eine Untwort. Es war eben so kritisch, einer Volksmasse in dieser gewaltigen Bewegung nichts zu antworten, als es schwer war, nicht etwas zu antworten, was jest einigen und späterhin der Mehrheit mißfallen konnte. Der Uugenblick gebot — zur Ueberlegung war kaum ein Uthemzug Zeit.

Erschüttert von allem Tumult, noch mehr von so manchem schmerzlichen Ausruf, welches von der Reizbarkeit eines
Künstlers von Empfindung wohl begreiflich ist — sagte ich auf
französisch: »Möge der König einen Blondel finden, der sein
Leben rettet!" Das ganze Publikum, Deutsche und Franz
zosen, stimmte in den Bunsch ein, ohne daß ein Mißlaut gehört wurde. Der Borhang siel. — Ohne daß gleich darauf
über diese Begebenheit vieles von einiger Bedeutung gesprochen worden wäre, datirt sich doch von dieser Borstellung so
mancher Mißverstand, und einige höchst schmerzliche Augenblicke, die so sehr in mein Leben und meine Laufbahn als
Künstler verwickelt sind, daß ich nicht umhin kann, ihrer
hier zu erwähnen.

Alle Theile, oder boch gewiß die Mehrheit, welche in Ludwig dem Sechzehnten keinen Beruf zur Königswurde finden, waren damals darüber einig, und scheinen es jest wieder zu sein, daß er als Privatmann von mancher Seite Achtung, und überhaupt Mitleiden verdiene. Dies empfand ich bei jener Vorstellung; nicht mehr brudte ich aus, als ich fagen mußte.

Daß Frankreich ein Jahr darauf fich zur Republik erklären wurde, sahen vielleicht damals die bedeutenoften Staatsmanner nicht voraus: es ist also wohl zu denken, daß die
meisten von denen, welche über diesen Borfall mich bitter getadelt und verschrien haben, unter ähnlichen Umständen nicht
viel anders gehandelt haben wurden.

Wie ernstlich ich mich auch sters um den Untheil der Mehrbeit durch Unstrengung beworben habe, so habe ich dennoch nie den Untheil irgend einer Partei gesucht. Ich bin in dem Bestreben, auch den Unschein davon zu vermeiden, zu meinem offenbaren Nachtheil, viel zu weit gegangen.

Die Emigranten, mit denen ich — einen einzigen schäßebaren Mann, den ich lange vor der Revolution gekannt habe, ausgenommen — nie Verkehr hatte, bewiesen mir ihren Untheil nach diesem Vorfalle während der Vorstellungen, in welchen ich zu thun hatte, nicht viel, aber doch etwas lebhafter wie zuvor. Ein bedeutender Schauspieler glaubte aber, und eine Partei machte ihn glauben, daß ich auf diesem Nebenwege Veifall und eine Gattung Ruf erhalte, welcher den seinigen übertreffen könne. Diese Sorge warf eine Urt Eifersucht in seine Seele, welche er vorher nie gekannt hatte. Um nun auch seinerseits auf einem nicht minder bedeutenden Nebenwege mich wieder einzuholen, ergriff er — der für tie

Sorge um alle öffentliche Ungelegenheiten von jeher viel zu leichtfinnig gewesen war — ben Unschein — benn mehr war es nicht — unter ber Negide ber entgegengesetzen Partei zu stehen, und diese für sich wirken zu lassen. — Hieraus entstanden Gespräche, wurden Meinungen angenommen und von mir festgesetzt, welche, so wie ihre Wirkungen, ich erst einige Zeit nachher in ihrer ganzen Bedeutung erfahren habe.

Mancher Neckerei, mancher Vitterkeit seste ich Geduld, Freundlichkeit und Zuversicht auf meine Denkungsart entgegen. Ich ergriff einige Gelegenheiten, die geradesten Erklärungen, auf Thatsachen gegründet, zu geben. Einst sank der Freund, der fast gewaltthätig verleitet wurde mich zu verkennen, mit inniger Rührung an meine Vrust. — "Es ist nicht, was man glaubt — ich weiß, es ist nicht!" rief er mir zu. Einige Wochen vergingen in Frieden, dann trieb falsche Umbition und die rege Zwietracht ihn wieder in die Glieder gegen mich. Vis daher war auf dem Wege unserer Freundschaft durch meine Schuld kein Gras gewachsen: nun aber, wo ich ohne Mißbeutung mit Niemand reden, Niemand mehr grüßen konnte, forderte es meine Ruhe, daß ich mich zurückzog.

Ich brachte auf einem Garten, am Einflusse bes Neckars in ben Rhein, meine Tage in beschränktem Umgange mit Urbeit zu. »Elise von Valberg" wurde bieses Jahr auf bie Buhne gebracht; auch »die Hagestolzen."

11m diese Zeit wurde mir, ohne Veranlaffung, Ginlei-

tung, Buthun ober Werbindung, welche ich in Wien weber hatte, noch jest habe, über Trieft ber, auf Beheiß des Raifers Leovold, der Auftrag, gegen gewaltsame Staatsumwalzungen ein Schausviel zu fcreiben, und bagu bas Thema gegeben, wie in ber Mitte des vorigen Jahrhunderts die Könige von Danemark die verlorne Souveranitat wieder erlangt haben. - Dagegen feste fich mein Gefühl. 3ch fonnte nichts anders erwarten, als dan die Bearbeitung diefes Gegenstandes durchaus migverstanden werden, entgegen gesetzte und febr uble Wirkung thun mußte, und fchlug daber vor, in einem andern, felbit gewählten Begenstande, fo gut ich es vermögen wurde, ein Bild alles Migverstandes zwi= ichen beiden Theilen, fo wie bas Bemalde eines Fürften gu entwerfen, wie Fürsten fein follen, und wie manche find. Indem ich das Ungemach bes Parteigeistes in Burgerhaushaltungen zu schildern mir vornahm, konnte ich zugleich mich des druckenden Wefühls entladen, bas ich felbst eben jest angefangen hatte hieruber ju empfinden, und beffen Bunahme ich mit Recht befürchtete. Diefer lette Grund bestimmte mich am meiften, den erhaltenen Huftrag zu übernehmen. Mein Vorschlag wurde angenommen. Dies ift die Entstehung des Chauspiels, die "Rokarden," worüber ich nachher so hart mifeverstanden worden bin.

Eine Rheinfahrt, bei welcher wir an ber schwedischen Saule, von Guftav Adolph's Undenken begeistert, eine Libation seinen Manen brachten, und bei dem Buniche, daß in

feinem Falle eine fremde Nation die Deutschen überwältigen möge, die Uchtung fur den Unternehmungsgeist Guftav's des Dritten — veranlaßte in jenem Augenblick den Entschluß zur Zueignung der "Kokarden" an diesen König.

Sie murde ausgeführt, wie lebhafte Menichen oft ben erften Bedanken ausführen, den fie in einer besondern Stimmung empfangen haben.

Seit der Erscheinung dieses Schausviels, welches im September 1792 gedruckt wurde, in der Zeit, wo eben der zweite Theil der großen Weltgeschichte begann, haben manche aus Migverstand, den ich mit diesen Dingen veranlaßt haben kann, mich öffentlich für einen enragirten Aristokraten, noch dazu in der schlimmsten Bedeutung, erklart. Nur die Wenigen, welche mich kennen, sind darüber so erstaunt wie ich selbst.

Ich wunsche, daß es mir gelingen möge, durch diese nicht ausgeschmückte, treue Erzählung des herganges, der Umftande, welche dazu beigetragen haben können, jene Meinung berichtigt zu haben. Sowohl meine frühern Schauspiele, als die, welche nachher geschrieben sind, können mich, glaube ich, von dem Verdacht frei sprechen, als sei ich zu zahm, für die gute Sache der Menscheit Bahrheit zu sagen. Ich habe mich bemüht, diese nach meinen Kräften zu verbreiten, und nie habe ich dabei irgend einer Klasse gefröhnt, sie gelte für die erste, oder für die dritte. Über eine Staatsverfassung zu untergraben, dahin habe ich nie arbeiten wollen.

War nun unter diefen Umftanden von der vorigen glud-

lichen Unbefangenheit meines lebens manches verloren gegangen, so setzte ich noch mehr davon zu, als im Jahre 1792 bie Regie des durfürstlichen Theaters mir übertragen wurde.

Serr Renschüb, welcher dieselbe bis daher verwaltet hatte, forderte und erhielt seine Entlassung, um eben diese Stelle in seiner Vaterstadt, Frankfurt am Main, mit ungleich größeren Vortheilen zu übernehmen. Das Theater verlor an ihm einen gebildeten Schauspieler in dem Fache einiger gesetzer Rollen und der Raisonneurs. Madame Renschüb gab viele Mütterrollen mit Empfindung und Unstand. Mehrere Verstuche im hochkomischen Fach, wie die Oberhofmeisterin in "Elife von Valberg", haben bewiesen, daß sie es darin weit gebracht haben würde. Ihr früher Ubgang von der Vühne ist auf alle Falle ein Verlust für dieselbe.

Mehrere Umftande, deren Detail zu weitläufig sein würde, machten es mir zur unerläßlichen Pflicht, diese Stelle eben in jener fritischen Periode zu übernehmen. Ich habe ihr treulich vieles von meiner Ruhe, meine Muße zum Arbeiten, einige Vortheile und vielen Frohsun aufgeopfert.

Der Plan, nach welchem ich diese Stelle zu führen mir vornahm, war vorzüglich, so lange es nicht offenbar in Wiederspruch mit meiner Pflicht wäre, das Interesse der Schaufvieler zu beobachten, indem ich gewiß war, dadurch am sichersten das Interesse des Ganzen zu bewirken, welches der Intendanz am Herzen lag.

Diefer Plan, welchen ich dem herrn von Dalberg vor-

legte, und den er genehmigte, ift noch bei den Akten des Theaters zu Manheim befindlich. Ich kann mir sagen, daß ich ihn, so viel an mir lag, befolgt habe, und darf mich deshalb dreist auf das Zeugniß der Schausvieler zu Manheim berufen. Ich habe mich bemüht, die Gesetze der Ueberzeugung der Schausvieler zum eigenen Bedürfniß zu machen. Den Zwang, die Aengstlichkeit, die Morosität, die Abtödtung, welche daraus entstehen, wenn jede gute oder üble Laune notirt und hart vervönt werden muß, habe ich stillsschweigend verbannt.

Etliche ber auf verschiedenen Theatern eingeführten Gefete enthalten eine Pedanterei, einen Druck, eine Kleinlichteit, welche mit Künstlergefühl nicht zu vereinigen ist. Sie scheinen mehr für Handwerksbursche, als für Künstler entworfen. Sind freilich nur wenige Schausvieler Künstler, so gewinnt dennoch eine Direktion, wenn sie alle als Künstler behandelt. Sie hat dann von den Schausvielern zu fordern, was sie ihnen vorher geleistet hat — Humanität. Sicher wird biese auf solchem Wege mehr erreicht, als auf jedem andern.

Man kann und soll dem Kunstlerhumor nicht beständig einen Kappzaum vorhalten, der bei dem ersten Aufbaumen dem muthigen Nacken aufgeworfen wird. Es ist verzeihlich, wenn derselbe Humor, der heute liebenswurdige Eigenheiten geboren hat, sich morgen in etwas vergist; und man mus es nicht für ein Kavitalverbrechen nehmen, wenn dadurch der Plan der innern Haussührung um etwas verschoben wird. Eine

unschädliche Willfür, welche man heut übersieht, erzeugt morgen eine Dienstleistung, welche der Tagewerker verweigert. Zudem, wo kein Monovol in der Kunstübung Statt findet, wo jedem Talente Spielraum gewährt wird, da findet keine Unentbehrlichkeit Statt, und wo keine Unentbehrlichkeit ist, fällt ein kindischer oder bösartiger Troß auf den zurück, der ihn zeigt. Nach meinem übergebenen Plane war Niemand unentbehrlich. Ich war so entbehrlich wie alle. Wie wäre es außerdem möglich gewesen, daß das Manheimer Theater, nach so empfindlichen Todesfällen und einigen schwer zu entfestenden Abgängen, sich, wenn auch nicht in dem Glanze seiner Mittelperiode, doch bis heute in einer Verfassung hätte erhalten können, welche immer jene noch weit übertrist, wehin einige andere Theater bei nicht so häusigen Verlusten versest worden sind.

Ich habe gewünscht, Unterricht ohne Schulmeisterton, Unsehen durch Offenheit und Zutrauen, Festigkeit ohne Starrfinn, Thätigkeit durch Selbstthun zu bewirken. Es kommt mir nicht zu, zu bestimmen, in wie fern dieses mir geglückt sei. Aber das ist aktenmäßig, daß von 1792 bis 1796 nur Eine Klagsache vorgefallen ist, und zwar in einer Kleiderangelegenheit, von der unheilbaren Eitelkeit und den eingeschränkten Vegriffen einer Uctrice veranlaßt. Die Urt und Weise der Klagschrift, welche sie gegen mich verfassen ließ, könnte es widerlegen, daß man auf dem Wege der Gelbsthintenansesung Liebe zu gewinnen vermag. Da es indessen

ber einzige Rall mar, wo ich vorseplich und mit arger Befonnenheit gefrankt worden bin - fo habe ich diefen Borfall bald vergeffen, ficher nie entgelten laffen. Undere Rlagen find ausgeglichen, beigelegt, ober burch leberzeugung guruck genommen worden. Einige unerläßliche Dunkte ausgenommen, was nämlich die Ordnung bei Proben und während der Borftellung anlangt, ift es mir geglücht, daß bie übrigen Punkte ber vorhandenen Gefete in freundschaftliche Erinnerung, aber nicht in strenge Appellation gekommen find. Ein schätbarer esprit de corps fur die Ehre des Gangen hat die Manheimer Buhne, fo lange ich fie fenne, nicht verlaffen. Er fonnte eingeschläfert werden, aber stets und ohne große Mube mar er zu erwecken. Mitglieder, die nicht in engem Vertrauen lebten, haben, auch wenn fie eben über einen Punkt in Uneinigkeit maren, fich doch felten Gerechtigkeit verfagt, mas ihr mabres Talent anlangte. Unbemerkt haben bei gutem Eviel, oder bei langst anerkannten Scenen die Couliffen fich von den Mitspielenden gefüllt. Die Runft und der Mugenblick fiegten über den eben ichwebenden Prozeß - man erkannte Die Wahrheit, und huldigte ihrem Priefter. Moge diefe Stimmung der Manheimer Echausvieler sich nie verlieren - fo bleibt ber Stoff, um jeden Bewinn fur die Runft zu erhalten, ju erhöhen, ju ichaffen.

Im Julius 1792 erhielt ich ben Ruf von dem neu errichteten Nationaltheater zu Frankfurt am Main, mahrend ber Krönung bes Kaifers Franz bort aufzutreten, und fur die

Arönungsfeier ein Gelegenheitsstück zu geben. Es mar ber "Eichenkrang," in Einem Akte.

Ich fah zu Hochheim unter einem furchtbaren Gewitter, bas mit dem Kanonendonner von Mainz, der ihn empfing, wetteiferte, den König Friedrich Wilhelm den Zweiten von Preußen ankommen. Dieselbe Stätte hat fünf Monate nachber das Blut seiner braven Krieger gefärbt, als er an ihrer Svige den Sieg über die Franzosen errang, und, Herr über sich selbst, Vergebung rief, da vom Kirchthurm herab einige Franzosen, als schon die Uffaire geender war, noch auf ihn feuerten.

Im September rief uns die Kanonade des cuftinischen Beeres bei dem Angriffe auf Speier von der Probe der "Lilla." Diese Overwurde an demselben Abende gegeben. Der Troß und die Bagage der Deutschen lag vor der Stadt; ihre Niederlage war bekannt. — Die Nachrichten, welche, mit jedem Augenblick verändert, in die Stadt kamen und das Publikum im Schausvielhause allarmirten, machten die Stimmung peinlich.

Als aber kurz darauf die unvermuthete Nachricht der Nebergabe von Mainz, an einem Schauspieltage, eben bei Anfang des Schauspiels eintraf — so war die ganze Berfammlung davon gelähmt. Leises Neden, stilles, starres vor sich Hinblicken verkündete die Trauer um die gefallene deutsche Feste — um die gefunkene Ehre des deutschen Namens. Zwar erkannten damals noch die Franzosen die pfälzische Neutrali-

tät; allein ihre Vorposten gingen dicht an die Rheinschanze. Die lebhaftesten Unstalten wurden gemacht, die Festung in Belagerungsstand zu setzen. Als Unfangs 1793 das kaisersliche Heer auf der andern Seite der Stadt dicht vorrückte, das Gouvernement in strikter Neutralitätsbeobachtung heute Nacht sich in Verfassung setze, einen Ueberfall der Deutschen, wodurch sie sich in Besitz der Festung wurden setzen können, abzutreiben, morgen einem befürchteten Ungriffe der Franzosen zu widerstehen: so wurde dadurch eine Thätigkeit, eine Unruhe unter die Bewohner gebracht, welche im Ganzen interessant war.

Ende 1792 wurde in Manheim das Jubilaum der Regierung Karl Theodor's laut gefeiert. Auch über dem Rhein, mitten in Custines Urmee, wurde es seierlich begangen. Das kleine Gelegenheitisstück, welches ich dazu schrieb, heißt: "die Verbrüderung." Die Pfälzer nahmen es mit großer Wärme auf, so wie im ganzen Lande viele unzweideutige Merkmale der Liebe für den Churfürsten und die Verfassung gegeben wurden.

Im Frühjahre 1793 faben wir unweit Manbeim Cuftines Urmee retiriren, die Preugen vordringen, den Grafen Burmfer über den Rhein geben.

Im August und September besuchte König Friedrich Wilhelm ber Zweite die Churfürstin und die Zweibruck'sche Familie zu Manheim. Die Vorstellungen, welche der Konig auf dem Nationaltheater gesehen hat, find: »die eheliche Probe," Luftspiel; "bie Entführung aus bem Serail," Oper; "ber Genius," Borspiel in einem Afte, nach ber Eroberung von Mainz, dazu "Otto ber Schüß," bas "Räuschchen" und bie Over "brei Freier auf einmal"; "die heimliche Ehe," Over, zweimal; "Ritter Roland," Oper. Der König bezeigte seine Zufriedenheit mit diesen Borstellungen, und hatte die Güte, die Ursachen seiner Zufriedenheit auseinander zu segen.

In eben diesem Jahre starb Herr Bock. Das Theater litt baburch einen empfindlichen Verluft, den es lange nicht verschmerzen konnte. Der "Graf von Cleve," in Otto der Schüß war seine leste Rolle. Un seinem Grabe hielt der Stadtdechant, Herr Spielberger, eine rührende Rede, welche seinen Einsichten und seinem Herzen gleich große Ehre machte, und mit dankbaren Empfindungen von und allen aufgenommen wurde.

Nach Böck's Tode wurde Herr Koch und bessen Tochter, Betty Koch, von dem eingegangenen Mainzer Theater engagirt. Herr Koch trat mit allgemeinem Beifall als "Kaberdar" in den Indianern und seine Tochter als "Margarethe" in den Hagestolzen auf. Sie riß Jedermann hin durch Wahrheit, Gefühl und edlen Ausdruck. Beide wurden dem Publikum werth und waren sehr geachtet.

Die Schausviele murden zu jener Zeit, wie überhaupt mahrend bes Krieges, viel besucht. Die Stadt mar mit Menschen angefüllt, und das Sin- und Herreisen zu ben Armeen bildete ein eigenes Berkehr. Aus den entlegensten Gegenden

wallten ganze Züge zu ber Belagerung von Mainz; andere kehrten daher zurück; vor dem Rheinthore von Manheim bildeten sich, besonders gegen Abend, mannigsache Gruppen,
welche die Kommenden um Neuigkeiten befragten, die ihrigen
dagegen umsetzen und in Muthmaßungen und Prophezeiungen sich ergossen. Dies alles wurde vom Wiederhall des Kanonendonners vor und aus Mainz, Landau und den Weißenburger Linien begleitet.

Eben hatten wir uns von der Sorge bei Eroberung der Weißenburger Linien und der Angst bei den drei mörderischen Tagen vor Lautern, welche den Ruhm des Herzogs von Braunschweig und die Tapferkeit der verbündeten Heere verewigen, erholt, als im Dezember das kaiserliche Heer, endlich ermüdet von den unaushörlichen blutigen Kämpfen, in welche der unerschrockene Wurmser diese tapfern braven Soldaten taglich geführt hatte, diese über den Rhein, das preußische Heer bis an Oppenheim sich zurückzuziehen genöthigt wurde. Französsische Heerhausen erschienen nun vor Manheim, eine kaiserliche Beerhausen erschienen nun vor Manheim, eine kaiserliche Beschaufen erschienen nun vor Mismuth der einen Partei, Hoffnung und Muth bei der andern, bildeten einen spartei, Hoffnung und Muth bei der andern, bildeten einen fonderbaren Kontrast. Die Stadt war von einer Seite durch die Franzosen eingeschlossen; die Vertheidigungkanstalten wurden mit Lebhaftigkeit betrieben.

Mein Gartenhaus am Rhein wurde bedrohet, eingeriffen zu werden, als ein großes Werk dicht daneben angelegt wers den sollte. Einem kaiferlichen Lieutenant, herrn von Jaca-

dovok, den ich weder vorher noch nachher je gesprochen habe, ging die Zerftörung der freundlichen Besitzung nahe. Seinem Widerspruch gegen den unnügen Ruin, und meiner nachherigen Versicherung, im Nothfalle das Jaus, wenn es verlangt wurde, selbst anzugunden, danke ich die Erhaltung. Den herzlichsten Dank meinem unbekannten Freunde für sein Wohlewollen! Walte einst ein guter Genius über dem Dache, darunter er ausruht von den Beschwerden des Lebens!

Indeg war ber Eindruck, ben diese veranderte Gestalt ber Sachen auf Manheim machte, so merklich er war, dennoch minder ängstlich, als die Anstalten ber Landesverwaltung ernst und feierlich waren. Musik und Tang wurde eingestellt, das Karneval verboten, das Schausviel sistirt und das vierzzigstundige Gebet angeordnet.

Da die preußische Urmee, ohne Unordnung guruckgezogen, noch jenseits des Rheins stand und den Winter über stehen blieb — die zahlreiche kaiserliche Urmee die Bergstraße entlang in Winterquartieren blieb — so mußten die Bewohner von Manheim nach jenen niederschlagenden Unstalten mit Recht befürchten, daß ihre Obern von dem Vergsten, was geschehen könne, mehr als Bermuthungen hatten.

Ich war einen Augenblick in Kraftlosigkeit und starres Michtbenken versunken, als herr von Dalberg mir eines Abends auf Befehl des Ministeriums schriftlich ankündigte, bas gesammte Theater sei sistirt, und ich möge Jedermann ankundigen, sich nach einem andern Engagement umzusehen.

Mein Aufgeben anderweitiger Verbindungen war nun nach diefer Erklärung traurig vergolten, alle Bande der Freundschaft zerriffen, wir in alle Enden zerstreut, ich aus meinem Gartenparadiese verwiesen. Ich konnte mich von dem Schlage gar nicht erholen. Kein Schlaf berührte meine Augen. Ich stand auf — warf mich nieder — raffte mich wieder auf — hielt unterbrochene Selbstgespräche — las die mitzgeschiefte, mir officiell bekannt gemachte Ministerialordre einmal und noch einmal — ohne daß ich von dem: "das Theater ist sistirt", in der Ordre des Ministers, zu dem: "ich solle Jedermann die Entlassung ankündigen," meines Chefs, einen Zusammenhang finden konnte.

Eine Dunkelheit und Berwicklung bes dortigen Geschäftsftiles war mir freilich eben so bekannt, als manche sich berechtigt glauben, darin eine absichtliche, dem Staate zu Zeiten nugliche, sistematische Sonderbarkeit zu suchen.

Gewiß konnte mein Chef den Umfang und die ganze Bebeutung des Wortes — sistirt, besser als ich und in allen Folgen, nach seiner Kenntniß der Vorfälle am richtigsten bemessen. Sein Befehl, "daß die Mitglieder sich nach andern Engagements umsehen sollten," enthielt die helle Deutung unserer Lage, so wie es bei aller seiner Liebe für die Bühne, der er so manche Bemühung gewidmet hatte, ein Beweis seiner Fürsorge war, daß Niemand unter Verfügungen und einem Doppelsinne leiden solle, welche zu verhindern er nicht in seiner Gewalt hielt. Wie dem fei, so beschloß ich, von dem Befehle, Entlaffungen bekannt zu machen, schlechterdings und auf keinen Fall Gebrauch zu machen. Ich ftellte herrn von Dalberg vor:

- 1. Daß ich mich auf die Giltigkeit meines Dekretes fur mich und alle Dekretirten bezöge, wie auf die Bollgiltigkeit der unter durfürftlichem Siegel mit den Mitgliedern geschlosenen Kontrakte.
- 2. Sistiren hieße nicht aufheben oder kaffiren, sondern einstellen. Daß, wenn es die Staatsverwaltung unumganglich für das Beste halte, unsere Kunstübungen einzustellen, wir uns, vorausgesetzt, daß wir die kontraktmäßige Zahlung fort erhalten wurden, dieses allerdings gefallen lassen mußten.
- 3. Daß ich den Befehl, Jedermann solle Engagements suchen, nicht bekannt machen könne, ohne Alles zu zerstreuen, und manchem die willkommene Gelegenheit zu geben, seine Stelle zu verlaffen, wodurch, was so viele Jahre muhsam erhalten worden ware, in einem Augenblicke vernichtet sein wurde.
- 4. Daß der Churfürst im siebenjährigen Kriege, zu einer Zeit, wo ein weit beträchtlicherer Theil seiner damaligen Lande vom Feinde besetzt gehalten worden, weder Besoldungen noch Pensionen aufgehoben habe. Daß eine Kassirung wie die jesige, gegen Wort und Unterschrift, bei der bisherigen Verfahrungsart dieses Fürsten nicht zu denken sei.
  - 5. Daß ich endlich mein Defret desfelben Tages burch XXIV. 10

einen Rechtsgelehrten bem durfürftlichen Staatsminifter Grafen von Oberndorf vorlegen, und um deffen Kraft in biefer fehr bedenklichen Lage mich erkundigen wurde.

Zulegt bat ich herrn von Dalberg, das Unsehen seiner Stelle und seines Standes zu gebrauchen, um unser Recht, das Nationaltheater, dieses Werk seiner Bemühungen, seiner Geduld, und das Denkmahl seines Geschmacks zu erhalten.

Herr von Dalberg antwortete, daß er fur die Erhaltung bes Ganzen das Unmögliche wagen wolle. Inzwischen trug berselbe mir die Uebernahme des ganzen Werkes, nebst der Unterstüßung von Garderobe und Bibliothek an. Ich verweigerte dieses durchaus, seste aber hinzu: daß, wenn die Beisammenhaltung des Theaters dadurch zu bewirken sein könnte, daß das Ganze auf churfürstliche Rechnung bis zu ruhigern Zeiten in Regensburg, Prag, oder einem andern Orte, den man für passend hielte, geführt würde, ich recht gern und ohne Schwierigkeit so lange unter der Direktion eines andern stehen wolle, wozu ich Herrn Koch vorschlug.

Der Gerr Minister antwortete dem Rechtsgelehrten, welscher mein Dekret ihm vorlegte: "Daß es freilich eine eigene Sache sei, und er es den Gerren — der Regierung — wohl bemerklich gemacht habe. Er glaube, daß die Dekrete mursben gehalten werden muffen.

Ich übergehe hier alle Wege, vorgelegte Plane und Bemühungen, welche ich unverdroffen gegen jede Schwierigkeit zur Erhaltung des Manheimer Theaters gemacht habe. Eine betaillirte Rechenschaft darüber, nebst den Originalbelegen, ift bei den Akten. Erwiesen ift es, daß ich schon damals mich für entlassen ansehen konnte, aber daß ich zu Manheim bleiben wollte.

Da die Besorgniß, daß die Stadt beschoffen werden könnte, allgemein geworden war, so bat ich, daß zum Einpacken von Garderobe, Bibliothek und Musikalien die nöthigen Kasten gemacht werden dürften. Es geschah; das ganze Theater wurde demontirt; es wurden Accorde geschlossen, und Alles stand zur Absahrt nach Nekar-Els bereit.

Ich habe durch einen Zufall die Abstimmung der Regierung über den Gegenstand des zu entlassenden Theaters gelesen, und den Vortrag an den Minister, welcher seinen Befehl an unsern Chef und dessen Ordre an mich veranlaßt hat.
"Um den Bürger," so hieß es in dem Antrage der churfürstlichen Regierung, mehr zur ernsten Vertheidigung zu ermuntern, seien alle Voluptuaria, so auch das Schauspiel, jest
zu beseitigen; obschon man diesen Leuten zu andern Zeiten ihr Fortkommen wohl gönnen möge." Zugleich mit der Hinausweisung des Schauspiels war, wegen Theuerung der Misch,
das Semmelbacken einzuschrästen, in dem Antrage enthalten.

Nach sechs Wochen wurde das Theater, ohne weitere beruhigende Erklärung über jenen Vorgang, mit einer Nede wieder eröffnet. Damals wurde das Lustspiel: "Die Reise nach der Stadt," auf die Bühne gebracht. Es fand zu Mansheim keinen Beifall.

Mitte Julius 1794, nach bem unglücklichen Feldzuge in ben öfterreichischen Niederlanden, war aus dem Gange der Begebenheiten überhaupt, aus der spaten Eröffnung des Feldzuges am Rhein, aus dem langen Stillftande, welcher auf die Occupirung des Postens von Kaisers-Lautern durch den Feldmarschall von Möllendorf in der Position von Sveier über Edinghofen bis nach Lautern hin Statt fand, mit Gewischeit zu befürchten, daß die Lage von Manheim im Winter wieder dieselbe und vielleicht noch schlimmer werden würde.

In diesem Monate, noch vor Wegnahme des Postens der Unnakapelle am überrheinischen Gebirge und darauf erfolgtem Rückzuge der Urmeen, übergab ich der churfürstlichen Intendanz Vorschläge, was meiner unmaßgeblichen Meinung nach im üblen, oder auch im schlimmsten Falle geschehen könne, um dennoch das Theater zu erhalten. Ich begreife, daß darauf keine bestimmte Untwort erfolgen konnte, und erfreute mich herzlich der Zusicherungen, daß unser verehrter Chef in keinem Falle seine kräftigste Verwendung uns versagen wolle.

Wenig Tage darauf starb Beil. Unvermuthet, schon auf dem Wege der Genesung, rafften ihn die Folgen der Ruhr dahin. Ich empfing diese Trauerpost im Garten, wo ich eben von seiner Genesung gesprochen hatte. Tief erschüttert, wie ohne Bewußtsein, ging ich nach der Stadt. Ich habe Herrn von Dalberg gesehen, wie er die Nachricht von dem Brande seines Stammhauses empfangen hatte, und sie mit Kraft trug: bei dieser Nachricht weinte er herzlich. Auf der Stelle

handelte er, feine Gemahlin und viele gute Menichen für Beil's Bitwe, welche er ohne Bermögen zuruckgelaffen hatte.

Jedermann fand den Schauplag verwaiset. Un seinen Erfat wurde auf keine Weise gedacht, weil das Gefühl zu lebhaft war, daß er nicht zu erseßen sei. Da ein Schlagsluß hinzu gekommen war, so blieb er bis in den fünsten Tag unbeerdigt und bewacht. Man hoffte, lauschte auf seinem Uthem;
er kehrte nicht wieder. Wie manche — manche Erinnerung
zerriß mein Herz, als seine Hülle hinab gesenkt wurde! Zwei
Freunde aus dem Bunde schöner Zeiten kehrten von der Gruft
des dritten zurück. Sprachlos, in Thränen aufgelöst, von
bangen Uhnungen beklommen, traten wir beide, Beck und
ich, von der stillen, schauervollen Stätte in das bunte, lärmende Getöse der Stadt zurück.

Ich hatte ichon einige Rollen von Bock übernehmen muffen, und mußte nun noch mehrere von Beil übernehmen.
Statt der gewöhnlichen drei wöchentlichen Borftellungen wurden jest feit geraumer Zeit vier gegeben. Meine Arbeit ward
febr gehäuft.

Rurz darauf starb zu Weinheim an der Vergstraße, wohin sie wegen der Kriegsunruhen gestüchtet war, ebenfalls an der Ruhr, die Churfürstin Elisabeth Auguste. Noch zehn Tage zuvor hatte ich sie dort gesprochen, wo sie sehr theilnehmend nach der Lage des Theaters sich erfundigte.

Eben damals war durch ein Sof-Reskrivt der Generalkaffe befohlen worden, mit allen fernern Zahlungen an das Thea-

ter aufzuhören. Ein Befehl, welcher von den großen Kriegskoften freilich zur Nothwendigkeit gemacht wurde; ein Befehl, welcher uns um so weniger befremden konnte, da so
manche von den überrheinischen Beamten nur schwache Unterstützung erhalten konnten: allein eben dieses, und das Zagen
über die Zukunft, welches so vielen Menschen sich mittheilte,
machte unsere Lage um so bedenklicher.

Die öftern bringenden Fragen ber Mitglieber an mich, wie es benn mit bem Theater ftehe? Die Beforgniffe, welche fie gegen mich über die Bufunft außerten, über die Wefahr ber Stadt, über die in ber That fast unerschwingliche Theuerung aller und jeder Bedurfniffe - ber Mifmuth über ein Engagement, deffen damals viele gern entledigt gewesen waren - die gehaufte Urbeit, die ich von ihnen fordern mußte - ber Umftand, daß ich ihnen nicht jede Wahrheit fagen fonnte, und feine Unmahrheit fagen wollte - die oft von Vorsicht wegen ber Zeitlaufe, noch öfter von bringendem Bedurfniß veranlagten Budringlichkeiten auf meine Bermendung, um Aushilfe von einer Raffe ju empfangen, deren nicht ju ftarker Bestand als unser sicherstes Bilfsmittel im schlimmsten Falle fo febr ju Rathe gehalten werden mußte: - - alle diese Dinge machten mir bas leben laftig, jo bag ich oft mit einer mahren Bangigkeit aus meinem Barten, wo ich manches vergeffen konnte, ber Stadt jugegangen bin.

In jener Zeit waren meine Darftellungen auf der Buhne ein widriges Studwerk geworben, da ich faft nie mit Unbe-

fangenheit aufzutreten im Stande war. Wie konnte bas auch anders sein? Gute Nachrichten und Turcht, bose Nachrichten und Hoffnung — waren immerwährend im Wechsel. Die Neuigkeiten wurden Jedermann aufgedrungen, auch denen, welche es sich zum Gesetz gemacht hatten, gar nichts hören zu wollen. Selbst dieses Stillschweigen über guten oder schlimmen Ausgang der Dinge wurde gemisteutet. Der einen Parrei ward man dadurch verbächtig, der andern ein Gräuel. Man sollte und mußte eine Meinung sagen. Oft bin ich desthalb bis in die Coulisse verfolgt worden.

Nuch der Anblick des Publikums im Schauspielhause ward eine Zeitung. Es gab Perioden, wo jede rasche Bewegung in den Logen das Signal einer übeln Nachricht von den Armeen war. Ende Oktobers stand es so, daß die mindeste Bewegung, welche diese rückwärts machten, die traurige Lage von Manheim entscheiden mußte. Dieses geschah. Un einem Bormittage wurde Manheim auf der Rheinseite von den Franzosen umgeben. Bald war ihre erste Linie ausgeworfen, eben so die zweite, und an diese schlossen sich Batterien für Wurfgeschüß an. Sachkundige gaben dieses alles für Vertheidigungsanstalten aus; allein ich flüchtete abermals einen Theil meiner Habe, und miethete Ende Novembers ein Zimmer in einem entlegenen Theile der Stadt, wo man vor Vomben allenfalls sicher zu sein glauben konnte.

Ich legte dem Berrn Intendanten einen Plan fur bie Erhaltung bes Schausvielhauses ver, in so fern nämlich bie

Rebe bavon sein konnte, einzelnen Saubigen- ober Bombenbrand zu löschen. Er wurde genehmigt, bas Personal bazu bestimmt, alle Unstalten getroffen, die zur Rettung dienen konnten. Die Garderobe wurde nebst dem entbehrlichen Theile der Bibliothok und Mustalien eingepackt, und erstere an den entlegensten Theil der Stadt, zwischen dem Heidelberger und Neckar-Thore, geführt. Die Dekorationen wurden in den hombenfesten Keller unter das Theater gebracht.

Da sechs Wochen lang bennoch alle Stude, welche auf bem Revertoir waren, gegeben wurden, so last fich die Mühe und Sorgfalt benten, womit aus so verschiedenen Orten die mannigfachen Erforderniffe zusammen gesucht werden mußten-

Endlich war die Absücht der Franzosen, die Rheinschanze nebst den davor angelegten Fleschen, es koste was es wolle, zu nehmen, nicht länger zu bezweifeln. Nachdem beide Theile sich seit mehrern Bochen, oft ohne Erfolg, kanonirt hatten: so forderten die Franzosen, als am Tage vor Weihnachten der Rhein so stark mit Eis ging, daß es ganz unmöglich war, Unterstüßung von der Festung aus in die Schanze zu geben, die Stadt selbst und die Schanze auf. Von Mittag an war man in Unterhandlungen über Kapitulationspunkte für die Uebergabe der Rheinschanze und Fleschen. Um sechs Uhr Abends, da eben die Eisersüchtigen" und die "beiden Villets" gegeben wurden, ersuhr ich auf dem Theater, daß mehrere Personen die Stadt schon verlassen hätten, weil die Kapitulation nicht zu Stande gekommen sei. Alle Löschanstalten

wurden in Bewegung gesetzt. Halb eilf Uhr fielen die ersten Schusse des Vombardements. Wir rannten auf den Wall, auf den Pavillon des Schlosses. Kanonenkugeln schlugen an die Mauer, Haubigen und Vomben fielen in die Gegend des Komödienhauses, weil die Franzosen besonders auf das nahe dabei gelegene pfalzgräfliche Palais ihr Geschüß gerichtet hatten. Nicht weit von mir wurde ein Mann erschlagen. Eine Vombe fiel in den Hof meines Nachbars, da ich noch in meiner Wohnung war.

Mitten in dieser Gefahr wurde noch ber übrig gebliebene Theil der Bibliothek bes Theaters in die Keller geschleppt; bann ging ich in die zur Sicherheit gemiethete Wohnung. Unch bis bahin reichten mit Tagesanbruch die Haubigen. Die Pulverkarren waren in jene Gegend gebracht worden. Dieser Unfenthalt ward also unsicherer wie der vorige. Dahin kamen noch Schauspieler, welche im Berreisen Reverse brachten, Gage-Unweisungen verlangten, mit Klagen, Sorgen und Fragen mich bestürmten.

Eben da ich um Mittag die Stadt verlassen wollte, wurden die Zimmer im Kloster der barmherzigen Brüder, wo die Garderobe verwahrt lag, für die Blessirten, und die Ausräumung der Garderobe verlangt. Ich suchte Plat in der Munze, fand ihn mühsam, und hatte keine Menschen zum Transport der Garderobe. Eben da ich deshalb hin und her ging, rollte eine Kanonenkugel von jenseits des Rheins die Planke herauf nach dem Balle vom Geidelberger Thore. Die Garberobiere, Madame Meper, beforgte endlich den Transport der Garberobe mit beispiellosem Muthe, ba ich indeß andere Veranstaltungen zu treffen hatte. Um vier Uhr Nachmittags verließ ich die Stadt, ging nach Schwestingen, und um funf Uhr endete das Schießen. Die Rheinschanze wurde übergeben, und funf Tage hernach war wieder die erste Vorstellung. Etliche Haubigen waren in das Komödienhaus gefallen, hatten aber nicht gezündet.

Bier muß ich ermahnen, bag mir im Geptember biefes Jahres aus dem lager por Barichau erneute Untrage gemacht wurden, das konigliche Nationaltheater ju Berlin gu übernehmen. Im Glauben an mein Defret mankend gemacht durch den Vorgang bei der Giftirung, meines Wortes an die Churfürstin entbunden durch ihren Tod, machte ich bei Empfang jener Briefe dem Berrn von Dalberg die nachdrucklichsten Vorstellungen über meine Lage. 3ch forderte ihn auf, felbst zu entscheiden, mas ich fur mein Gluck, meine Rube im Alter, bei allen vorher ergablten Umftanden, die ich ihm in's Gedachtniß rief, ju thun ichuldig fei. Er antwortete mir febr gutig, daß er manchen Berluft, ben ich feit dem Rriege erlitten, fenne. Dich zu entschädigen, bot er mir den Theil bes von ihm aus feinem Vermogen geleisteten Vorschuffes, ber bamals noch nicht zurück bezahlt war, als Weschenk an, und gab eben so fur meine Pension, wenn ich sie gegen seine lleberzeugung verlieren follte, felbft Sicherheit. Innigft gerubrt, durchdrungen von Erkenntlichkeit, gang bingegeben an

biesen großmuthigen Mann, beschloß ich auszuharren bis zulest, wie es von nun an auch immer kommen möge. Ich schrieb sogleich nach Berlin, und alles wurde abgebrochen.

Herr Baron von Dalberg, ba ich wenige Wochen hierauf in der herzlichsten Stimmung an ihn über diesen Vorgang und seine Güte für mich in seinen Versprechungen schrieb, sah sich genöthigt, mir zu erklären, daß sein Versprechen gern gegeben sei und ich darauf rechnen könne. Indeß wäre es doch möglich, daß seine eigene Lage noch bedenklich werden könne, besonders wenn seine Güter über dem Rhein verloren gehen sollten. Alsdann habe er die Sorge für sein Haus und manche Veschwerde auf sich, welche sein mir gegebenes Versprechen für ihn sehr lästig machen könnten. Dies war, so gerecht diese Besorgniß des Familienvaters und so schäßbar die Ofsfenheit des edsen Mannes war, dennoch ungemein niederschlagend für mich.

Wollte ich meinem Gefühle folgen, so war es Pflicht, nach dieser Erklärung auf jenes Versvrechen gleich freiwillig Verzicht zu leiften. Dann trat allerdings der vorige Zustand der Ungewisheit wieder ein. Oder ich mußte, wenn alles übel gehen sollte, auf ein gütiges, gutmüthiges Versprechen mit einer Zudringlichkeit losstürmen, die nicht und niemals in meinem Charakter gelegen hat. Indeß war meine Liebe zu herrn von Dalberg für meine Verhältniffe, wie sie auch verringert worden waren, so entschieden, daß ich bald über alle Vedenklichkeiten hinweg, mit Vertrauen auf ein gutes Schick-

fal und auf das Gefühl von meiner Handlungsweise gestügt, ohne sonderliche Bekümmerniß meinen Weg weiter ging. Ich ward der Upostel, der mit Leben und Feuer alles zur Ruhe, zur Geduld, zum Ausharren, zum Dableiben, zur Hoffnung ermunterte. Da aber mehrere, oft dringend und ernstlich, einen entschiedenen Schritt für die Beruhigung sämmtlicher Mitglieder von mir forderten; so entwarf ich für die Gesellschaft eine Vorstellung an den Churfürsten, ersuchte Herrn von Dalberg um Beförderung dieser Anfrage nach München, und erlebte die Freude der churfürstlichen Erklärung: "Daß Se. Durchlaucht auch im Bombardementsfalle die Kontrakte halten würden, dagegen sich besselben von den Mitgliedern versähen."

Mun war Jedermann beruhigt, das Ganze erhielt ein neues Leben, und wir wurden von dem edelften Eifer beseelt. Wir schmeichelten uns mit dem nahen Frieden, mit Neutralität, mit allem, was uns in den Besitz unserer vorigen Ruhe wieder hatte bringen können. Da war keiner, der dann nicht gern jeden Verlust verschmerzen wollte.

Ich war nun so entichlossen und so gewiß, Manheim nie zu verlassen, daß ich eben in der Zeit mich um die Hand meiner guten, innigst geliebten Frau bewarb. Ihre Verbindungen, ihre Familie, ihr nahes Vaterland, alles machte ihr diese Gegend theuer, welche sie nie zu verlassen wünschen mußte. Froh und glücklich in der Hoffnung ihres Vesiges, wurde das schöne Land mir noch schöner. Mit freudiger Rüh-

rung manbelte ich oft in meinem Garten am Rhein umber, und bachte mir bie Bukunft, Die herzlichen Augenblicke, welche ich mit biefer ichonen Geele bort leben murbe.

Beruhigt durch jene Erklarung, mit Frieden in der Geele, fing ich wieder an ju arbeiten.

Dem Schauspiele "Dienstpflicht" widerfuhr eine gute Aufnahme. Da Beil's Witwe kein Vermögen besitzt, als einen hoffnungsvollen Sohn, so verfiel ich darauf, ihre An-lagen und ihre vortheilhafte Gestalt zu ihrem Vortheil für die Buhne zu benußen. Ich schrieb ein kleines Nachsviel, "die Gestüchteten," damit sie darin auftreten könnte.

Das Publikum war herzlich gegen die Witwe seines Lieblings, und herr von Dalberg ehrte das Undenken eines der
besten deutschen Künstler, der viele Jahre für mäßige Belohnung gedient hatte, durch eine ehrenvolle Versorgung seiner
tugendhaften Witwe. Unbekümmert, ob jest schon ihr Talent
sich der Bühne verinteressire, hat er Beilen das würdigste
Monument gewidmet — er versorgt seine Familie. Er verforgt sie und wird sie versorgen. Möge auch diese That in
der mühsamsten Stunde seines Lebens ihm Kraft geben! —
Eine vollwichtige That ist es.

Ich gebe übrigens mein Wort darauf, daß Madame Beil Talent für die Bühne hat. Das Uebermaß ihrer Empfindung ftort oft ihr Spiel, sie hat natürlich mit den Schwierigkeiten des Unfangs zu kamvfen, und bedarf der Sorgfalt in der Entwickelung ihrer Fortschritte. — Wer wird diese ihr

versagen? Niemand! bas glaube ich getroft verburgen gu Bonnen.

In diesem Jahr erhielt ich von dem Freiherrn von Braun aus Wien den Untrag, für die dortige Bühne ein Theater-journal zu schreiben, und dafür einen sehr angesehenen Geshalt nebst einer Pension in der Urt zu beziehen, daß meine Manheimer Dienstjahre mir, als wären sie im dortigen Dienst zugebracht, angerechnet werden sollten. Ich erwiderte meine Erkenntlichkeit, zugleich aber auch, daß ich wegen der Unbänglichkeit an Herrn von Dalberg die Ehre dieses Untrages nicht annehmen könnte. Dasselbe wiederholte ich dem Herrn von Braun bei seiner Unwesenheit zu Manheim.

Der Sommer 1795 verging ohne besondere Unruhe. Die Truppen bezogen verschiedene Lager, ohne besondere Unternehmungen zu verrathen. Wir glaubten uns wegen dieser Ruhe schon dem Frieden nahe, als plöglich die französische Urmee bei Düffeldorf über den Rhein ging, und Manheim, wegen des Kapitulationspunktes, daß diese Stadt vom Bombardement nichts zu besorgen habe, so lange der Krieg auf dem linken Rheinufer sei — nun abermals und plöglich besdroht wurde. Alles packte ein, flüchtete, die Unstalten der Gegenwehr waren die furchtbarsten.

Mein vorgelegter Plan, bem Theater außer bem laufenben Monate noch zwei Monate Gehalt auszuzahlen, Jedermann zu seiner Sicherheit Ubreise gegen ben Revers ber Wieberkehr am Ende ber gefährlichen Periode zu gestatten, wurde

genehmigt und ausgeführt. Da biefes von Geite ber Intenbang gegen die Schauspieler mit Vertrauen und mit Pragifion geschah, fo war in allem Tumult eine gewiffe Ordnung. Jedermann trennte fich von dem andern mit der lebergeuaung: Wir kommen wieder zusammen, und es ift aut und recht, daß, obwohl es manche von uns viel beffer und rubiger haben fonnten, wir doch nicht weichlich find, fondern an ber allgemeinen Laft unfern Theil mit Erkenntlichkeit fur ben Staat tragen, ber im Mugenblicke bes Rummers die nicht vergift, welche in beffern Beiten feiner Freude redlich bienten. Abermals murde das gange Theater demontirt, alles eingepackt und in bombenfeste Reller gebracht. Biele reiften nur auf nahe gelegene Dorfer. Ich ging nach Beibelberg. Drei Tage war ich bort, als ich Nachts geweckt wurde, und man mir entgegen rief: »Manheim ift den Frangofen übergeben, Die kaiferlichen Truppen gieben aus, wie die pfalgische Garnison. Es wird abwarts von Manheim fanonirt; dort merden die Frangosen über den Rhein geben; in wenig Stunden find fie bier." 3ch ging acht Stunden weiter auf Medar-Els. Bier erfuhr ich den Vertrag der Hebergabe von Manheim, welchen der Graf Oberndorf mit den Franzosen geschlossen batte, um, da die Clairfait'sche Urmee im Ruckzuge, die Wurmser'iche entfernt war, Manheim nicht vergeblich in einen Afchenhaufen verwandeln zu laffen. Aus einer fajemat= tirten Batterie, welche in der Rheinschange errichtet war, batten die Frangofen dieses in einem Tage bewirken konnen, wenn

fie gleich alsdann fich vor dem Geschütz der Festung nicht langer würden halten haben können. Allein plötzlich rückten alle kleinen Corps der kaiserlichen Armeen gegen Manheim vor. Diese selbst folgten; bei Heidelberg wurden die Franzosen geschlagen; Manheim wurde diesseit des Rheins von den Kaisserlichen eingeschlossen; Niemand von uns konnte zurück in die Stadt.

In der Zeit erhielt ich einen schmeichelhaften Untrag von Weimar, dort Gaftrollen ju geben. Meinem gegebenen Reverse buchstäblich treu, lehnte ich ihn damals ab.

Wie auch das Schicksal von Manheim ausfallen möchte, so wollte ich bei Eröffnung der Stadt sogleich gegenwärtig sein können, und außer diesem Gefühl für die Pflicht meiner Stelle, wollte ich auch meinen rechtlichen Unsprüchen durch eine Reise außer land, wozu mich nicht das Vordringen des feindlichen Beeres genöthigt hatte, nichts vergeben.

Clairfait ichlug die Frangofen bei Maing; Manheim, biesfeit des Rheins von der Urmee des Grafen Burmfer ichon früher beschoffen, wurde nun von allen Seiten durch die kaiferliche Urmee umgeben; das Bombardement begann.

Uch! nie werde ich des Augenblicks vergeffen, wie im November, ich glaube den 14., wo ich eben im Lager vor Manheim auf der Batterie Nr. 1 war, die Ordre gegeben wurde, Manheim ernstlich zu bombardiren. Mir schlug das Herz — meine Brust ward enge — meine Knie bebten. Meine Freunde waren in der Stadt. Die schöne Stadt! sie lag von der

Sonne hell beleuchtet so freundlich da! Auf einmal erbebte der Boden vom Donner, der unaufhörlich hinein geschleudert wurde, und aus allen flammenden Rachen der Festung mälzten dicke Rauchwolken sich herab von den Wällen über die Ebene. Meine Thränen fielen unaufhaltsam auf die Brustwehr der Schanze. Das konnte ich nicht aushalten. Ich eilte nach Heidelberg, und bin nicht eher wieder in das Lager geskommen, als bis die Kapitulation unterzeichnet worden war.

Aber in Seidelberg — welche Tage habe ich dort gelebt, wenn an der Wirthstafel einer diese abgebrannte Straße, ein anderer jene nannte, und daß man in den Trancheen das Gewimmer aus Manheim vernehmen könne! welche Abende, wenn in finsterer Mitternacht die Verge zu Heidelberg im flammenden Glanze standen, der von dem Nuine aus Manheim hieher leuchtete! Mit jammerndem Herzen bin ich bei Tage und Nacht, Verg auf und ab gestiegen; in Sturm und Megen habe ich das Jammerbild gesehen, und — hüte mich mein Schicksal, daß ich nie wieder von der Marter, von der Seelenbangigkeit geguält werde, die damals mich ergriffen hat!

In der ersten Zeit der Belagerung habe ich wohl manchmal am Klingenthore zu Heidelberg nach dem langen Dache des Komödienhauses von Manheim hingesehen, und mich gefreut, daß es noch stand. Aber zulest war es mir gleichgiltig, gleichgiltig meine und unser aller Eristenz. Das allgemeine Elend der Stadt — meine Freunde — dieses allein nahm meine Seele ein.

11

Eines Tages horte man von feche Uhr Abends an nicht mehr vor Manbeim ichienen; Die oft getäuschte Soffnung von bem geendeten Jammer belebte alle Menfchen. Bis gebn Uhr fommt feine Nachricht. Voll Gehnsucht gebe ich mit einigen in finfterer Racht an die Beidelberger Brucke. Wir harren auf Botichaft bes Troftes. Mancher reitet in die Stadt - aber es war nicht bas muthige Rof, bas ben Boren bes Friedens tragt. Es war ber gleichgiltige Schritt bes gewöhnlichen Beichaftslebens. Eben wollten wir traurig beimkebren - ba Kommt etwas aus ber Ferne. Wir horden - wir hoffen gittern - magen es nicht zu fragen - ba gieht ein Bauer ju Rufe fein mudes Pferd langfam nach. "Wohin?" Huf die Doft. "Bas bort?" Eine Eftafette bestellen. "Barum?" - Ei Manheim ift über! - Ein allgemeiner Schrei - wir umarmen uns - ber Bauer wird beichenkt - mir weinen besuchen unfere Bekannten - Die gange Stadt gerath in freudige Bewegung - Niemand Schlaft - mit Tagesanbruch Mles fort in's Lager.

Dort ift alles in regelloser, freudiger Bewegung. — Auf einmal wirbeln die Trommeln; die siegreiche Armee steht da — der Zug beginnt; die deutschen Fahnen wehen auf die Festung zu; im Jubel der Kriegsmusik zieht das Heer langsam und stolz nach der Stadt.

36 — über Graben, Trancheen und Sumpf an feiner Seite ichnell vorbei, voraus, dicht an die Thore. Noch find fie geschlossen; die Dentschen halten. Man wechselt Bollmad=

ten. Kein Civilift foll diesen Tag hinein, so hat Graf Burmser befohlen. Nur der Ingenieur zur llebernahme der Artillerie soll mit drei andern eingesaffen werden. Die eiserne Pforte
öffnet sich etwas — nur sein Pferd konnte sich hinein drängen. Ich war dicht an seinem Jusschlag — mit Thränen sab
ich den Offizier an — ach meine ganze Seele hat gewiß auf
meinem Gesichte gelegen. Er bliefte menschenfreundlich nach
mir her — noch ein durchdringender Blief bat ihn — reden
durfte ich nicht. — Indem war er hinein, eben sollte sich das
Gitter schließen — er wandte sich, sah noch einmal heraus
nach mir — mit einem raschen herzlichen Tone rief er dem
Franzosen zu — Das ist mein Kammerdiener, er muß herein.
— Das Gitter öffnet sich, die Menge der Manheimer mit
klopfendem Herzen mir nach — mit Lebensgefahr riß ich mich
durch die Thur — sie schlug hinter mir zu.

Nun fort über die zertrümmerten Brücken, hinein in die todtenstille Stadt, deren Bewohner noch alle in den Kellern waren — fort über Schutt — durch Rauch, zusammen gestürzte Steinmassen an zerschlagenen Menschen und zerstreusten Gliedern vorbei — athemlos, mit enger Brust, zu meinem Freunde Beck. — Er lebt — er umarmt mich — sein Beib — seine Kinder erheben ein Freudengeschrei — ihre langen Todeszüge beleben sich durch die Wonne der Freundschaft — wir sprechen nichts — weinen, umarmen uns, weinen laut. Hin in die Stadt — Die Menschen kommen aus ihren Kellern — mit Feuer reichen sie mir die Hand — Herr von Dasselern — mit Feuer reichen sie mir die Hand — Herr von Dasse

berg weint — weint herzlich — umarmt mich — der ftille Jubel ift ohne Ende.

Ich welch ein Tag! Die armen guten Menschen, was hatten fie gelitten! Die Familie Beck und Müller waren in einem Keller unter dem Schloffe, bicht am Overnhause. Diefes stand schon in Flammen, ehe sie es wußten. Sie retten sich, fliehen über den Schloßhof durch den Augelregen in einen andern Keller, vermiffen ein Kind — finden es wieder — verlieren viel von ihrem Eigenthum — und — Doch, ich will diese Jammerscenen nicht schildern.

Herr von Dalberg hatte in dem Keller unter dem Schaufvielhause gelebt. Mit Fassung, Gegenwart und Muth war er dort für Ordnung, Gesundheit und Hoffnung bemüht gewesen. Ich fand, daß er merklich abgenommen hatte. Nach einiger Erholung sprach er: »Von unserm Schauspiel läßt sich nun nichts sagen und wohl wenig hoffen.»

Ich war so herzlich erfreut, ihn erhalten zu sehen, daß ich vorher kaum flüchtig daran gedacht hatte. » Wer weiß! fagte ich recht muthig zu ihm. — »Unsere meisten Dekorationen sind im Opernhause mit verbrannt. Ich besann mich, daß viele von der ehemaligen großen Oper nach Schwehingen in Sicherheit gebracht waren, die wir wurden brauchen können. Ich sagte das, und daß ich viel Hoffnung habe. »Uch, Sie hoffen immer, sprach er recht freundlich zu mir. Da er mir das auch niehrere Male geschrieben hat, so ist's ein Zeugeniß, worauf ich mich gern berufe.

Des andern Tages machte ich ihm die Bemerkung, daß das Hauptquartier der Urmee nach Manheim kommen, und daß biese wahrscheinlich sehr bald Schausviel begehren wurde. Er erwiederte, ihm dunke, dieses hieße dem Verlust der Einwohner nicht mit Uchtung begegnen, wenn man früh daran denken wollte, Schausviel zu geben. Das Schausvielhaus hatte wenig gelitten. Die meisten kaiserlichen Vombardiere sind leidenschaftliche Schausvielliebhaber, und ich glaube es, was einige unter ihnen mir gesagt haben, sie haben, davon bewogen, in der Belagerung dieses Faus absüchtlich geschont.

Aber dem redlichen Greife, dem edlen, tavfern Burmfer, follte Manheim ein Monument der Dankbarkeit errichten. Wie erzurnt war er, als das erfte Feuer in Manheim
aufging! Wie lange hat er geschont!

Als einst ein General von der andern Seite des Meins ihm sagen ließ, er möchte das Schloß mit Gewalt beschiesfen; unter den Schloßfellern seien die Bürger, ihre Verzweiflung müsse die Uebergade beschleunigen: so gab Wurmser die schöne Untwort, »mit den Franzosen habe er Krieg, nicht mit den Bürgern von Manheim." Wie manches Uebel, das Manheim nach der Velagerung treffen sollte, hat er abgewendet, und, was er nicht abwenden konnte, gemildert! Ehre sei dem Undenken des muthvollen Vertheidigers von Mantua! Frieden sei mit der Seele des menschlichen Eroberrers von Manheim!

Wenig Tage nach der Ginnahme von Manheim weide ich

zu dem Geren von Dalberg gerufen. Er erklarte mir, daß ein Kourier des Churfürsten ihn nach München entboten habe, und übertrug mir das Theater. Mit Beklommenheit that ich einen schnellen Blick auf alle Verhältnisse des Landes und den Staat seit der Eroberung. Ich bat um Vollmacht und Instruktion. "Ich kann Ihnen keine geben. Handeln Sie nach Ueberzeugung und Gewissen. Abieu!" Die Nacht noch reiste er weg.

Die Lage, worin ich juruck blieb, war mir durchaus neu und sehr beunruhigend. Unzufrieden mit der Uebergabe von Manheim an die Franzosen, wurden von den kaiserlichen Generalen Requisitionen zur Last und zum Schaden des Landes betrieben. Niemand wußte woran er war; der kaiserliche Hofchien das Betragen seiner kommandirenden Generale ignoriten zu wollen; diese selbst ließen bei allen Gegenvorstellungen sich nie darüber heraus, ob es Befehle des Kaisers, oder eine augenblickliche militärische Maßregel ware. In dieser Unentschiedenheit dauerte die traurige Lage lange fort.

Von Manheim wurde eine harte Kontribution gefordert, alle durfürstlichen Kassen wurden in Beschlag genommen, Schreck und Ungst hatte sich aller Einwohner bemächtigt. Unter dieser Stimmung der Einwohner sollte das Schauspiel anfangen.

Die Urmee begehrte es, und ohnerachtet funfundzwangig Deforationen verbrannt waren, die meiften Schauspieler und Schauspielerinnen von dem langen Kelleraufenthalte frank wurden, und die Familie Roch in Hamburg abwesend war, wurde doch das Schauspiel am sechsten Tage nach der Eroberung eröffnet. Die kaiserliche Urmee schien ein Gelegenheitsfück zum Empfange des Eroberers von mir zu erwarten; allein ich wurde damit dem Rummer der Bürger Hohn zu sprechen geglaubt haben, und unterließ die Erfüllung dieses Bunsches.

Da nun feit anderthalb Jahren der hurfürstliche Zuschuß zuruchtgenommen, ein großes Kapital bereits aufgenommen, und in den Umftanden, wo jeder seine Eristenz bedroht fand, von der Stadt wenig Einnahme zu erwarten war, so bestand meine Hoffnung auf der beträchtlichen Einnahme, welche die Urmee und das Hauptquartier der Theaterkasse geben wurde.

Ich fann ben Schrecken nicht beschreiben, ber mich überfiel, als von Seiten bes kommandirenden Generals mir erklart wurde: "Daß, da nun die kaiserliche Garnison in die Berhältnisse der vormaligen pfalzischen Garnison trete, sie auch dasselbe wohlfeile Abonnement fordere, das jene gehabt habe, und darauf bestehe." Zugleich wurde fur den General eine freie Hofloge, und dasselbe fur den Generalstab verlangt.

Meine Erklärung, daß das Abonnement der pfälzischen Garnison möglich gewesen und gestattet worden ware, weil man darauf als auf eine gewisse Summe Jahr aus Jahr ein habe rechnen können; daß das mit dieser Garnison, welche bei Eröffnung der Campagne verändert werden wurde, offensbarer Nachtheil, und bei der Menge von außen herein kom-

mender Offiziere, benen man in ber Eile es nicht ansehen könne, und welche die Frage, ob fie zur Garnison gehören, sehr übel deuten würden, gar nicht thunlich sei; daß der Churfurst seine Loge mit achtzehntausend Gulben jährlich, der Herzog und der Intendant selbst ihre Logen besonders bezahlten, fruchtete nichts, als daß die Loge für den Generalstab bezahlt wurde.

So antheilnehmend und warm sich bas Offizier - Korrs ber kaiserlichen Urmee im Ganzen gegen bas Manheimer Theater betragen hat, wovon ich die dankbaren Erinnerungen gewiß nie vergeffen werde: so habe ich doch wegen dieser Sache, welche von den meisten mit großem Eifer und von einigen mit Erbitterung betrieben, von mir lange standhaft versagt wurde, von den einzelnen Beauftragten harte und bittere Augenblicke erleben mussen.

Das Militar fah biefes Abonnement fur ein Recht der Garnison an, und fand fich beleidigt, daß man der kaiferliden Garnison weniger zugestehen wollte als der pfalgischen.

Muhiam verstand ich mich endlich zu einem herabgesetzten Preise für die Militärhälfte des Parterres. Ein Theil des Schauspielhauses war mit ein paar Kompagnien von der Urtillerie als Einquartierung belegt worden. Die Händel, die vielen Zänkereien, Migverständnisse, Verlegenheit, eben deshalb die Verichte von dieser Einquartierung veranlaßt, hateten eigentlich vor dem Ressort der Hofkammer behandelt werten mussen. Ullein da diese jest gar nicht, wie sonst wohl,

eifersüchtig auf ihre ausichließlichen Befugniffe war, so wurde bas alles mir überlaffen. — Die Billigkeit und Artigkeit bes Festungskommandanten, Generals von Baaber, überhob mich mancher Beitläufigkeit.

3ch erinnere mich nicht, jemals in meinem leben fo angespannt und verbraucht worden zu fein. Bald mar ich auf ben Proben; bald wurde ich abgerufen, wegen einzelner Begebren bes Militars, megen Einquartierung in mein Saus, in meinen Garten, wo man einft das allgemeine Grab bes Lagareth's mir dicht vor den Tenftern anlegen wollte; bann mußte ich Rollen fur andere übernehmen. Eben fur ein paar Tage eingerichtet, murde biefer Plan burch Krankbeiten gerriffen. Krankbeiten und ichleichendes Migvergnugen aller Mitglieder verbitterte mein Leben. Indem ichreibt mir Berr von Dalberg aus Munchen: »Es fei nun fur das Theater alles verloren, und fein Bestand nicht zu denken." Ich und Mule hatten fur diefes Theater nun zu viel gethan und gelitten, als baß ich bei biefem truben Unscheine es gleich hatte aufgeben fonnen. Weit entfernt von biefer Furcht niedergeschlagen gu fein, erhob fie meine Beharrlichkeit jum angestrengteften Kampfe. Ich beschloß fur die Musdauer der Manheimer Buhne das Unmögliche ju thun. In diesem Muthe ichreibe ich Geren von Dalberg, daß er nicht zu fruh die Soffnung aufgeben moge. Er versvricht dieses, wiederholt mir aber feine Zweifel mit ichwer zu widerlegenden Grunden. Defto größer, fagte ich mir, wird feine Bufriedenheit mit mir fein,

wenn er kommt und findet mich, wie ich die schlimme Sache hindurch kampfe! Ich freute mich auf seine lleberraschung damit, wie ich mich gegen die Zumuthungen der Eroberer benommen hatte.

Bu gleicher Zeit betreibt der Herr General Alvingy einen noch wohlfeilern Preis des Eingangs für die Armee, als der schon herab gesetzte war. Ich wiederholte alle Gegengründe, ich übergab dem Herrn Grafen von Wurmser ein Memoire über die Lage, daß man die Rasse des Chursürsten, woraus seine Diener bezahlt werden, in Beschlag nehme, und zugleich den Erwerb beschränke, wovon sie substitieren könnten. Dieses Memoire war mit mehr Rühnheit geschrieben, als vielleicht irgend ein pfälzischer Staatsbeamter gewagt hat es zu thun. Ich erklärte geradezu, daß entweder das kaiserliche Urmeekommando von dieser Kasse auf den rückständigen chursürstlischen Beitrag uns ein Kapital aushändigen müsse, oder daß wir den Preis nicht vermindern würden.

Graf Wurmser verlangte mich zu sprechen, sagte mir selbst: dieser Untrag sei billig, er solle bewirkt werden; inzwischen bate er mich um die Gefälligkeit, den Preis herab zu seßen. Er könne das nicht vermeiden. Auf jenes Versprechen des Grafen von Wurmser, und da auch die Einnahme überhaupt über alle mögliche Erwartung war, und nicht nur zur Unterhaltung der Bühne, sondern auch noch zu einem Ileberschuss hinreichte, welcher dem Ileberschusse voriger Jahre gleich kam, da ich endlich den General, welcher in dem Aus

genblick im Befig landesherrlicher Rechte über die Pfalz war, und fait in allen Refforts fie ohne Widersegung übte, nicht konnte reizen wollen, zu befehlen, mas er, außer seiner perfönlichen Gute, vielleicht aus Rücksicht auf meine ehrliche, unermüdete Berwendung, gebeten hatte: so wurde ich von allen diesen Rücksichten bewogen, die abermalige Herabsegung ber Preise nachzugeben.

Ich that also fehr svät, und nur dann, als ich vorher alle Ablehnungen und Ausbiegungen erschörft hatte, was mancher andere weit früher dem allgemeinen Wohlwollen der kaiferlichen Offiziere, wovon ich die ehrenvollsten Beweise empfangen hatte, aus Höflichkeit, Erkenntlichkeit oder egoistischer Künstlerrücksicht, geleistet haben wurde.

Ich habe nie Unstand genommen, die Rechte der Intenbanz mit Nachdruck zu vertheidigen, wie ich auch darüber misverstanden zu werden wagen mußte. Go wurde zu Manheim manchmal die Vorstellung der "Zauberflöte" mit erhöhten Preisen gegeben. Das geschah auch in dieser Periode.

Ein Mitglied ber Udjutantur machte mir barüber Borwurfe, welche unter Autorität bes Grafen Burmser gemacht zu sein schienen. Sogleich übergab ich bem herrn General eine Boritellung, und erklärte, baß ich, was die Führung ber innern Theatergeschäfte anlangte, nur die Befehle meines Chefs und die Berordnungen bes Churfürsten anerkennen fonne. Zugleich erinnerte ich bringend an die versprochene Zahlung eines Theils vom Rudftande des Theaters aus der in Befchlag genommenen Generalkaffe.

Gerr General Baader sagte mir im Namen bes General Wurmser, daß er jene mir gemachte Meußerung mißbillige, und alle Einmischung in den Gang der Theatergeschäfte verboten habe. Was die Kapitalzahlung anlange, muffe ich mich an die Reichskanzsei wenden. Ich übergab dem zu Folge an jene Behörde nachdrückliche Vorstellungen, und unterstützte dieses Gesuch durch persönliches Sollicitiren.

Dies, und die Polizei im Schauspielhause, welche von dem kaiferlichen Festungskommando auf die musterhafteste Beise gehandhabt wurde, war der Gegenstand einer beständigen Korrespondenz und fortgesetzer mundlicher Vorstellungen.

Ich mußte dabei um so behutsamer gehen, da ich bei allem, was ich zu erlangen wünschte, auch so mich zu benehmen hatte, daß ich nicht am Ende für vergebene Rechte oder willkürlich scheinende Einraumungen der pfälzischen Landes-administration verantwortlich werden konnte.

Unter allen diesen Bemühungen und Sorgen wurde mir eines Abends die Rückfehr des Herrn von Dalberg aus München angesagt. Freudigst eilte ich zu ihm. Ich durfte nach meiner redlichen, angestrengtesten Verwendung seines Beifalls gewiß sein. Ich freute mich auf diese Belohnung, und hatte die Eitelkeit zu glauben, daß mein Vetragen in einer so kritischen Periode, welche Jedermann mit Vesorgniß und viele mit Zaghaftigkeit erfüllt hatte, da ihre Entwickelung so

gar nicht vorher gu feben mar, feine gute Meinung von mir er-

Herr von Dalberg empfing mich etwas kalt. Er ließ sich ben Bergang ber Dinge, worüber ich ihm mit jedem Posttage Bericht erstattet hatte, umständlich erzählen, unterbrach mich durch öfteren Tadel, und endigte mit ganzlicher Unzufriedenheit über alles, was ich, nach seiner Meinung, leichtsfinnig und zum größten Schaben ber Theaterkasse verwilligt habe.

Nie in meinem Leben ist meine Erwartung so bitter getäuscht worden. Ich konnte ihm nicht antworten. Sein Benehmen schmerzte und kränkte mich tief. Ich weiß nicht wie ich damals sein Zimmer verlassen habe. Resignirt antwortete ich ihm, er habe mir keine Instruktion hinterlassen, als die, nach Ueberzeugung und Gewissen zu handeln; dieses sei geschehen.

Ich befand mich einige Tage fehr übel. Haben Umftande, Menschen, falsche Nachrichten, ber Druck seines Vaterlanzbes, meinem Chef diese Richtung gegeben? Ich weiß nicht, welchen von allen diesen Dingen ich die Ralte und manchmal eine gewisse Harte zuschreiben soll, die er mich von da an fortzauernd empfinden ließ. Ober verdiene ich Vorwürfe darüber, daß ich in einem Augenblicke, wo seine Seele von den wichtigsten Schicksalen des Staates bestürmt war, die Forderung machen wollte, er möge meine Bemühungen freundlicher erfennen? Darüber entscheibe ich nicht: aber ein schlimmes Zeis

chen ift es nicht, wenn man lebhaft wunscht, von denen erfannt zu sein, die man verehrt. Auf jeden Fall war das Gefühl über meine Krantung zu fein und zu schmerzlich, als daß ich es hatte überwinden können.

Der Churfürst hatte ihm an der Spige einer Konferenz die Landesverwaltung aufgetragen. Seine vielen, ernsten, verwickelten Geschäfte entfernten mich noch mehr von ihm. Wir wurden einander fremd. Dieser Zustand war mir unerträglich. Meine sehr mäßigen Vortheile konnten mich nicht in der Pfalz halten. Die Uchtung, welche mein Chef dem Menschenwerthe in mir bewiesen hatte, die schöne Natur, die Freundschaft und die Liebe hielten mich dort.

Die Natur ward mir öde, da ich von dem süßen Traume erweckt worden war, daß ich erkannt sei. Die Freundschaft und die Liebe trösteten mich für das gewaltthätige Verkennen eines Chefs, vor dessen Augen ich so viele Jahre offen, ehrlich, uneigennüßig gewandelt war, und dem, wie ich nun sah, meine herzliche Unhänglichkeit an seine Person entweder nie von besonderm Werthe gewesen, der sie nie geglaubt hatte, oder ihrer jest nicht mehr achtete. Der Mensch sollte ihm lieb sein, das war mein Stolz, mein einziges Ziel; der Künstler kam so viel weniger dabei in Unschlag, daß ich es kaum in Rechnung bringen mochte, was er diesem einräumte.

Mit gerrütteter Gesundheit, mit abnehmender Geelenfraft, mit einer dumpfen Gleichgiltigkeit habe ich damals von einem Tage zum andern gelebt. In der Last dieses Zustandes erbat und erhielt ich im Frühjahre 1796 die Erlaubniß zu einer Reise nach Weimar. Wahrlich, es war eine schöne Zeit, die ich dort gelebt habe! Mit
der Rührung ber innigsten Dankbarkeit denke ich an so viele
edle, gute Menschen, welche mich mit Wohlwollen und
Wärme überhäuft haben.

Bas meine Mufnahme als Runftler anbetrifft, und bas was ich in meinen Darftellungen geleiftet habe, fo furchte ich, daß die entschiedene Freundschaft Berrn Böttiger's Reder geführt, und er dem Dublifum feine Ideale in der Schilderung meiner Runftübungen gegeben habe, weil fein Wohlwollen ihn glauben machte, ich hatte fie ausgeführt. Die habe ich lieber, nie forgfältiger gefvielt, als zu Weimar. Das laft fich benten. Die warme Aufnahme fo herrlicher Menschen warf wieder einen gunten in meine Geele; ich empfand wieber neu fur die Runft, wie ehedem. Berglich ich die Rube, womit ich bier meine Sage zubrachte, mit bem vergeblichen Kampfen, wodurch ich nun seit drei Jahren mich abgetodtet hatte - fo mußte die Gehnsucht nach Rube in mir Leiden-Schaft werden. Bu Beimar ift zuerst in meinem Leben ber Bedanke in mir erwacht, daß es mir möglich fein konne, Manbeim zu verlaffen.

Gegen Oftern follte der Krieg wieder anfangen. Ich schrieb aus Weimar an Herrn von Dalberg über diesen ängstelichen Gegenstand, und erhielt hierüber, wie überhaurt, kalte und fast abschreckende Untworten.

3ch fing nach und nach an, in Manbeim fremd zu merben. Ein ichones Berhaltniß, welches fait fechzehn Sahr ge= dauert hatte, mar auf einmal verandert, fo gut als aufgehoben. Ich konnte biefe Gleichgiltigkeit nicht ertragen. Run war es nicht mein Unmuth hierüber, den ich borte, fondern bie Bernunft, welche mir machtig zurief, ftill zu fteben, an meine Bukunft und vorzuglich an meine Lebensruhe zu denken. 3ch beichloß also bei mir, bag, wenn außer dem, mas ichon geschehen mar, und viel umftandlicher geschehen mar, als ich es hier ermabne - im Caufe biefes Krieges abermals mein Berhaltniß zu Manbeim in einer Urt mankend gemacht merben murde, welche vor meinem Gemiffen, vor der Bernunft, und felbft vor der buchftablichen Gerechtigkeit, den Rif durch diese Verbindung, der ich so redlich meine uneigennütige Treue in den gefahrvollsten Rrifen bewiesen hatte, verant= wortlich machen konne, ich, aufgefordert von meinem Gluck, bas ich nun nicht langer bintanseten konnte, diese Berbinbung entschlossen zerreißen wolle. Ich außerte dieses in Weimar, und daß ich alsdann dort ju leben wunsche. Man begegnete diefer Idee, und die Vorschlage, welche ich, falls die Umftande fich fo vereinigen murben, entworfen babe, Fonnen, glaube ich, fur meine Uneigennutigfeit, fur meine Sochachtung fur Berrn von Dalberg, und fur die Unbanglichkeit an die Pfalz und meine Freunde reden.

Bei meiner Ruckfehr war herr von Dalberg verbindlich

aber es war eine Soflichkeit, in der ich nicht den Ersat des ehemaligen herzlichen Berhaltniffes finden fonnte.

Den 19. Mai gründete meine Frau das Glück meines Gerzens auf Lebenszeit. Un diesem Tage wurden wir verbunten. Einige Tage darauf überraschte uns das Theater durch ein Fest in meinem Garten, welches mir die freudigste Rührung gab, deren ich bis an mein Ende gedenken werde. Man führte uns am Abend hinaus. Der Garten war erleuchtet, eine sanfte Musik begleitete die Umarmungen der wohlwollenden Menschen, und ihre Thränen sprachen für ihre Glückwünsche — die unsrigen für die innigste Dankbarkeit.

Der Waffenstillstand wurde aufgehoben. Der Ubgang eines beträchtlichen Theils der Urmee nach Italien, und der Krieg, welcher so unglücklich dort geführt wurde, forderte den Rückzug der österreichischen Urmee über den Rihein. Ich erneuerte meine Propositionen für den schlimmsten Fall, war aber nicht so glücklich, daß ein Beschluß erfolgte.

Das rechte Rheinufer wurde von Duffeldorf und dem Breisgau bedroht. Der traurige Erfolg war vorher zu sehen. Ich erneuerte so unermudet, deutlich und wiederholt wie ehezem, wo möglich um so dringender, je weniger ich nun, nach dem was ich im schlimmsten Falle für mich selbst zu thun entschlossen war, noch mein eigenes Interesse dadurch zu befördern glauben konnte, in mehrern Vorstellungen die Vorschläge zu Maßregeln, welche die Sicherheit der Mitglieder und die Zusammenhaltung des Theaters begründen könnten.

XXIV.

herrn von Dalberg's unruhiger, muhiamer, gefahrlicher Posten verhinderte einen festen Entschluß.

Die Mehrheit ber Schaufpieler, welcher die Ungst und Gefahr ber letten Belagerung zu frisch im Gebachtniß war, hatte sich gegen mich bestimmt erklart, einem Bombardement sich nicht und in keinem Falle aussehen zu wollen. Ich stellte bies bem herrn Intendanten vor, und daß ich nun, da ich für meine Frau zu sorgen habe, nicht wie ehedem den letten Augenblick der Gefahr abwarten könne.

Niemand bekommt in einem solchen Augenblicke der dringendsten Gefahr ein Fuhrwerk, oder riskirt, daß es ihm auf der Landstraße zum Transport der Bagage von der Armee abgenommen wird. Ich, so lange ich allein war, konnte auf der Flucht so weit gehen, als es nöthig war; meiner Frau konnte ich eine Reise zu Fuße nicht zumuthen. Herr von Dalberg, der damals selbst im Falle eines Bombardements nicht zu Manheim bleiben wollte, fand dies billig und gab mir seine Zustimmung.

Die Franzosen drangen über den Rhein, schlugen das Corps des Prinzen von Burtemberg, wurden von dem Belden Karl von Defterreich wieder geworfen, drangen aber Dann bei Kehl über den Rhein und standen schon bei Friedberg, hatten Rastadt passirt, als ich noch immer zu Manheim war.

Mun fagte mir den 10. Julius ein mit allen Umftanden und Vorfallen bekannter, überhaupt fehr unterrichteter kaiferlicher Offizier, den ich gebeten hatte, mir den letten, dringenoften Punkt, wo eine Flucht noch möglich war, zu nennen, eben da ich zur Vorstellung geben wollte: »Jest sei es Zeit, an die Flucht zu denken." Mit welchem Gerzen ich, in den Geschwistern vom Lande, "den alten Baron," meine letzte Rolle zu Manheim, gegeben habe, läßt sich benken. In der Mitte der Vorstellung kam er auf das Theater und sagte mir, daß die eben eingegangenen Nachrichten ihn verbinden, mir zu rathen, ich möge morgen abgehen; lieber heute noch, wenn es sein könne. Die Straße über Marburg und Fulda sei nicht mehr zu passiren; nur die über Würzburg sei noch offen.

Um Ende der Vorstellung läßt mich Herr von Dalberg zu sich bescheiden. "Alles scheint verloren, was ist nun zu thun?" rief er mir entgegen. Ich sagte ihm, daß ich meine Frau in Sicherheit bringen und am Ende der Unruhen wieder kommen wurde. Er drang in mich, da zu bleiben, sagte, daß er selbst da bliebe. Ich erwiderte ihm, daß die seit acht Tagen getroffenen fürchterlichen Anstalten zur Vertheidigung der Festung zu deutlich predigten, was wir zu erwarten hätten. Nach der Ersahrung, welche die Schauspieler im letzen Vombardement gemacht hätten, könne ich mich dazu nicht entschließen, und hätte die Pflicht, meine Frau der Gefahr nicht auszuseßen. "Gehen Sie," rief er mir unmuthig zu — "aber ich weiß es, Sie werden nicht wieder kommen!" Ich betheuerte ihm, daß ich zu den Ruinen von Manheim wieder kommen würde.

Ich erhielt zwei Monat Gehalt, gab ben Revers, am Ende der Gefahr zurud zu kommen, und reifte, nachdem ich muhfam genug ein Fuhrwerk gefunden hatte, bes andern Morgens mit hinterlaffung aller meiner Effekten ab.

Bei der lleberfahrt zu Neckar-Els mußte meine Frau mit Lebensgefahr durch drei tausend angespannte Bagagewagen geben, welche in brei Reihen auf der Chaussee ineinander gefahren waren. Ein anderer Weg, als diese Chaussee, war des grundlosen Weges halber nicht zu fahren, noch zu geben. Der Troß und die Flüchtenden mehrten sich jeden Augenblick. Zu Würzburg mußten wir bis an den dritten Tag auf Pferde warten. Hier war der Zusammenfluß aller Gestüchteten. Die Nachricht langte an, daß Frankfurt brenne.

Den zweiten Zag nach unserer Ubreise von Burzburg waren bie Frangosen vor dieser Stadt, und ber Schauspieler Roch wurde bort mit seiner Familie eingeschloffen. Beweis genug, baß ich nicht spater hatte geben durfen.

Ich ging, unerachtet ich durch Gotha reifte, nicht über Weimar, um mich nicht felbst zu einem Schritte gegen Mansheim zu verleiten.

Bis Ende Augusts blieb ich ruhig in Hannover. Dann ging ich auf die Einladung des Herrn Schröder zu einigen Gastrollen nach Hamburg und blieb dort bis den 9. Oktober.

In dieser Zeit war die Reigung, in Manheim zu leben, ganz und mit unwiderstehlicher Gewalt in mir erwacht. Aber gegen die beständigen Unruhen, die bis zu Ende des Krieges

bort vorber ju feben maren, wollte ich boch nun minbeftens über meine Bukunft außer jedem Zweifel fein. 3ch ichrieb baber von bort aus an Berrn von Dalberg oft, und so umftand= lich und deutlich wie möglich. Ich verlangte gan; und gar feine Berbefferung, fondern feine Meinung über bie Gicherheit ber gangen Sache, welche er felbit mir wiederholt zweifelhaft gemacht hatte. Ich bat beicheiden um eine Muskunft, wie ich auf jene Buficherung rechnen konne, welche er die Gute gehabt hatte, mir im Jahre 1794 ju geben. 3ch berührte meinen Schmerg über bas geanderte Berhaltniß zwischen ihm und mir. Meine Reise nach Berlin zu einigen Gaftrollen hatte ich ichon aus Sannover gemeldet. Vermuthlich find von meinen Briefen welche verloren gegangen. Ich mußte mir fonft nicht ju erklaren, weshalb ich auf die wichtigften Dunkte gar feine Untwort erhalten habe. Auf andere erhielt ich furge, höfliche, ausweichende Meuferungen.

Ich kann mir sehr wohl benken, daß herr von Dalberg mir nichts Entscheidendes fur meine Sicherheit auf die Zuskunft schreiben konnte, und daß er zu ebel dachte, mir eine Gewißheit zu geben, an die er selbst nicht hatte glauben konnen. Aber das eben vermehrte die Peinlichkeit meiner Lage. Bei allem Bunsche, in Manheim zu leben, mußte ich mir doch endlich, nach allem was dafür schon aufgeopfert war, die Frage aufwerfen, wohin es mich führen werde.

Da ich in Samburg die Nachricht erhielt, daß der König mich anstellen zu wollen geaußert habe, meldete ich es herrn

von Dalberg fogleich. Ich fagte babei offen und ehrlich, baß ich gern, fehr gern zurucktehren wolle; nur muniche ich die Ungewißheit über Dinge aufgehoben, beren beständige Erörterung ohne meine Schuld ihm lästig werden muffe, wie sie mir veinlich sei. Nach meiner Unkunft zu Berlin wiederholte ich ihm diese Bitte. Die Ungewißheit meiner Lage blieb dieselbe.

Roch am 18. Oktober ichrieb ich aus Berlin, daß bie Meußerungen über ein biefiges Engagement vortheilhaft maren, und anfingen bringender ju werben; baf ich nicht Berbeffe= rung, nur bestimmte Auseinandersegung der Berhaltniffe wunschte. - Die immer gleiche, gevrufte Urt meines Betragens in Geldsachen konnte und mußte mir den Rredit ermerben, bag mir diefe Uneigennutigfeit Ernft fei. Ich jette binau, bag, wenn meine febr mäßigen Berhaltniffe nicht in's Rlare gefett wurden, ich alsbann bei ben Bedingungen, welche die Gnade des Konigs mir gewährt habe, es vor der Bernunft nicht zu verantworten miffe, fie nicht anzunehmen, und daß ich bis jum 10. November hochstens die Unnahme ver-Schieben fonne. Begen den 10. November fam, in Ginlage an ben durmainzischen Gefandten, Beren Grafen von Sagfeld, ein Brief, ber nichts von allem beantwortete, warum ich fo oft und fo bringend geberen batte.

Ich fragte den Geren Grafen, ob er, da er ein Freund bes herrn von Dalberg fei, vielleicht ein Ultimatum habe, womit er zuruck halten folle? Ich bat ihn es nicht zu thun, da ich nun meiner Pflicht fur Manheim mehr als Genüge ge-

leistet habe, und also, wenn ber Gerr Graf fur mich keine Auftrage habe, die Gnade des gutigen Königs anzunehmen im Begriffe stehe.

Er versicherte mich nicht nur, daß er keinen Auftrag für mich habe, sondern zeigte mir herrn von Dalberg's Brief, ber außer einer Unfrage, wie ich zu Berlin gefalle, nicht das mindeste von mir enthielt. Unter tiefen Umständen kann wohl Miemand sagen, daß ich mich leicht von Manheim getrennt habe.

Den 14. November fruh Morgens schrieb ich dem Gerrn geheimen Kammerer Rig, daß ich die Gnade, welche des Königs Majestät mir erzeigen wolle, dankbar erkenne, und die hiefigen Dienste annehme. Desselben Ubends zehn Uhrerhielt ich die königliche Kabinetsordre, welche meine Unnahme des Engagements zu Berlin vollzog.

Den 16. kam — ju fvat — ein Brief des Herrn von Dalberg, welcher die nahere Auseinandersetzung enthielt, warum ich so lange gebeten hatte, und eine Verbesserung, warum ich nicht gebeten hatte. Ware dieser Brief, auch ohne Verbesserung, drei Tage früher gekommen, so würde ich, treu meinem Worte, aus Ehrfurcht für mein Gefühl, das an jenes Land, zu manchem guten Menschen, zu meinen treuen Freunden mich hinzog, zwar mit schwerem Herzen von der Gnade des Königs, nicht ohne gerechte Empsindung von Verlin selbst, aber ohne allen Kampf von den beträchtlichen angebotenen Vortheilen geschieden, und in meine schone Einstedelei an den Rhein zurückgekehrt sein.

Die mich kennen, wissen, daß das Geld mich für nichts entscheidet, daß Ruhe mein höchstes Gut ist; sie wissen es, welche Dinge ich für mein gegebenes Wort zu wagen und hinzugeben im Stande bin: es ist eine Lenkung in den Menschen-Schicksalen; diese hat entschieden. Ich denke mit Warme an die Pfalz, mit Innigkeit an die schöne Zeit, wo Herr von Dalberg offen und zutraulich gegen mich war. Ich habe ihm nie Unruhe verursacht, oder mit meinem Wissen seinen Unwillen erregt. Ich habe ihm die Last der Intendanz, welche er edelmüthig übernommen hat, erleichtert, so viel ich es vermochte. Ich habe allem Kunstmonopol widerstrebt, wie er selbst, und zur Vildung angehender Talente unermüdet nach meinen Kräften beigetragen. Ich glaube gewiß, die Schausspieler von Manheim werden mir auch in der Ferne nicht übel wollen.

In der Folge der Verhandlungen ift das Geschenk, welsches herr von Dalberg im Jahre 1794 mir bewilligte, mit Ehrfurcht zuruck gegeben. Uuch die zwei Monate Gehalt, welche ich bei meiner Ubreise empfangen habe, find zuruck gegeben.

Im Jahre 1785 hatte ich aus freiem Untriebe in einem herzlichen Billet dem herrn von Dalberg einen Revers gegeben, daß ich nie ohne sein Wissen ein Engagement irgendwo abschließen wollte. Ich hatte dieses Billet vergessen, so wie herr von Dalberg dessen selbst nie bestimmt erwähnt hat. Uber es bedurfte dieses Reverses nicht: meine Empfindungen und Entschließungen sind dieselben geblieben, welche ich hatte, da

ich jenes Villet schrieb. Meine Briefe, welche ich von dem Augenblicke an, wo ich in Hamburg muthmaßen konnte, daß zu Berlin von einem Engagement die Rede sein konnte, dem Herrn von Dalberg geschrieben habe, wenn sie für ihn anders ben Werth haben konnten, daß sie noch vorhanden wären, mögen es beweisen, ob ich übereilt, und ohne die Sache hell sehen zu lassen, gehandelt habe.

Er hat mir nach geendigter Sache ben Revers mit Unwillen zugeschieft, und die harte Stelle geschrieben: "Ich handelte anders als ich schriebe."

Wie ich diesen Revers las, diese ehrliche Aufwallung eines Jünglings, der ich auch als Mann in harten Zeiten gefolgt bin, und das Jahr 1785 vor mir sah, — das Jahr, wo alles anders aussah, friedlicher und freundlicher — die Welt — Herr von Dalberg und ich — so dachte ich mit Wehmuth an den zwanzigsten November 1785, wo er mich mit Thränen in seine Arme schloß.

Und wie ich die harte Stelle in seinem unfreundlichen Briefe las, dachte ich: "Bas ist es denn nun? Sechzehn Jahre bin ich vor diesem Manne gewandelt mit dem Glauben, ich sei ihm bekannt. Um Ende der Last und Plage bin ich ihm nicht mehr als das?"

Ein bitterer Unmuth wandelte mich an. Ich legte ben ungerechten Brief — den Brief, ber mir Buchstaben anrechnete und mein Thun auslöschte — im Gefühl vom Werthe meines herzens mit fester hand bei Seite.

Damals — und auch weil ich in ber Folge bemerkt habe, bag man gegen mich bei Leuten, an beren guter Meinung mir viel liegen muß, nicht allerdings mit Glimpf verfahren ift, habe ich beschloffen über meine Laufbahn ein Wort zu sagen.

Ich burge mit meiner Shre fur die strengste Wahrheit aller Ungaben, welche ich bei dieser Gelegenheit gemacht habe, um so mehr, ba ich, wenn es erforderlich ware, eine jede mit Belegen beurkunden kann. Sollte um ein oder zwei Tage rückwarts oder vorwarts irgendwo — nur nicht in der Berliner Engagements-Sache, worin alles auf die Stunde zutrifft— aber sollte sonst irgendwo ein Datum unrichtig stehen, so wird mir das Nachsicht erwerben, daß ich aus dem Gedachtniß schreiben muß, weil ich meine Paviere nicht alle hier bei mir habe.

Die Weitläufigkeit, in die ich wider Willen gerathen bin, wird denen minder entgegen fein, unter welchen ich viele Jahre gelebt habe. Undere Lefer werden es der Ubsicht zu gute halten, durch eine — vielleicht zu genaue Schilderung überzeusgen zu wollen.

Ich bitte herrn von Dalberg, die Versicherung angunehmen, daß ich nie seine seltenen Verdienste um die deutsche Buhne vergessen werde. Geschmack, Bildung, Beharrlichfeit, Geduld, vieles Gute hat er ihr gewidmet. Nie werde ich gleichgiltig der Zeit gedenken, wo ich in sein haus wie in ben Tempel eines friedlichen Genius gegangen bin. herr von Dalberg wird nicht der Zeit vergessen, wo ein junger Kunstler mit reiner Berzensergießung sich ihm hingegeben hat. Er wird vielleicht, wenn er je dieses lesen sollte, empfinden, was ich empfinde indem ich es schreibe, die Wehmuth über den Unbestand menschlicher Entwürfe und menschlichen Wollens. Sehen doch zwei Wanderer, die lange einen Weg mit einanber gegangen sind, wenn sie nun sich getrennt haben, noch einer nach dem andern sich um, und gedenken der traulichen Gespräche, in denen sie einher gegangen sind.

Der König Friedrich Wilhelm der Zweite hat die Gnade gehabt, mir die Führung der Direktion des Berliner Theaters anzuvertrauen. Man kann keine edlere Instruktion für diesen Posten geben, als die er selbst mir zu Potsdam mündlich ertheilt hat: "Hüten Sie sich für einseitige Rollenvertheilung, lassen Sie jeden vorwärts gehen. Ich hätte gern, daß auch das leste Mitglied am Theater zu Zeiten bemerkt würde. Die Direktion thue etwas, besonders um seinetwillen." Diese väterliche Absicht wird mir stets vor Augen sein, wie die ganze unvergesische Unterredung — wie dieser gütige König selbst.

Die Gerechtigkeit, die Milbe, womit Se. Majestät ber jegige König bei ber Last seiner Geschäfte es nicht verweigert, ben Angelegenheiten bes Nationaltheaters einen Blick gu schenken, geben ein erhebendes und das dankbarste Gefühl.

Das Berliner Publikum hat mir Uchtung eingeflößt und Erfenntlichkeit. Bom ersten Augenblicke an ist es mein fester Borsaß gewesen, für sein Vergnügen und bas Beste des Gan-

gen, so viel an mir ift, zu wirken, ohne durch Neuerungen eine Gewaltthätigkeit zu begehen, welche ben Schaden ber Einzelnen bewirkt, indem sie das Ganze mehr hemmt als vorwarts bringt.

Die Talente, welche ich auf dem Berliner Theater gefunden habe, sind echt und selten. Zutrauen und guter Wille werden immer mehr ihre enge Vereinigung veranlaffen, welche die Vollendung des Ganzen und den Triumph der Kunst bewirkt.

Fern von Kleinigkeit, offen und mahr habe ich an dem Künstler vom ersten Rang, dem Vertrauten der Wahrheit und Natur — an herrn Fleck, einen Mitarbeiter, deffen Freundschaft und Viedersinn das alte Marchen widerlegt, daß zwei Künstler mit gleicher Warme für die Kunst auf einer Bahn nicht in Frieden wandeln könnten.

War es nun recht und gut, wenn ich im Ueberblick auf meine Laufbahn mir sagen kann: »Ich bin stets mit jeder Aufopferung gern und am liebsten meinem ersten Gefühl treu geblieben," oder ist das Schwäche? Darüber entscheide ich nicht. Aber das darf ich versichern, diese Weise hat mich minsber irre geführt, als die Ressexion.

Berglich reiche ich Allen bie Sand, welche mir wohl wollen. Berlin, den 17. April. 1798.

Iffland.

## A. W. Iffland's

# Diographie.



### August Wilhelm Iffland.

(Geboren gu Sannover am 19. April 1759, gestorben zu Berlin am 22. September 1814. \*)

Te mehr in unsern Tagen durch die Unmaßung und Gelbstüberschätzung der Bühnenmitglieder, durch die sinnlosen Lobhudeleien von Seite der Kritik, die Begriffe der Mehrzahl
über die Burde, die Eigenschaften und Merkmale eines wahren Künstlers irre geführt werden; desto fester müssen wir jene einzelnen, leider meist schon hinweggeschwundenen Erscheinungen in's Auge fassen, die, der wahren, der höchsten Beihe theilhaftig, uns den Glauben an eine Kunst nebst dem richtigen Maßstabe für dieselbe zurückzugeben geeignet sind. Unter diese seltenen Repräsentanten des Echten und Wahren gehört auch Issland, dem man den Namen des »deutschen

<sup>\*)</sup> Wir glauben biese erfte vollständige Ausgabe ber bramatischen Werfe Iffland's nicht wurdiger abschließen zu konnen, als bas burch, bag wir seine vortrefflich geschriebene Biographie ans bem mit allgemeinem Beifall aufgenommenen neuen Plutarch (Besth bei Gartleben 1842) biesem Bande beigeben.

Roscius" gegeben, ein Beweis, wie verlegen man in Absicht auf die deutsche Bühne um Bergleiche, ja wie unbestimmt man überhaupt in den Begriffen von dramatischer Kunst ist, da man als Pradicat für den deutschen Künstler blos den Namen eines römischen Mimen ausfindig machte, von dessen Tendenzen unsere Zeit nur die schwankendsten und unsüchersten Unsichten hat.

Iffland erblickte bas licht ber Welt gu Sanno= ver den 19. Avril 1759. Geine Eltern, angesebene und bemittelte Leute, gaben ihm eine forgfältige Erziehung; boch benutte er, wie er fpater felbst gestand, den ihm ju Theil gewordenen, zweckmäßigen Unterricht keineswegs in dem Mage, wie fein umfaffendes Talent es möglich gemacht haben murbe. Das leben felbst mußte die Schaffende Sand an die Musbildung biefes Beiftes legen. Frubzeitig gog die Ochausvielkunft ben lebhaften Knaben an. Uber Diefelbe war in der Meinung bes Volkes damals noch so wenig emancipirt, hatte noch so fehr bas allgemeine Vorurtheil gegen fich, bag Iffland's Eltern, in den Bewohnheiten ihrer Zeit gealtert, ber Neigung ihres Sohnes auf alle mögliche Weise entgegenarbeiten zu muffen glaubten. Doch ber angenommene Gag, daß Bestimmungen, bie mir zu befämpfen ftreben, fich um fo gemiffer, um fo ent= Scheidender an uns erfüllen, bewährte fich auch hier. Begierig brangte fich ber junge Iffland zu den dramatischen Borftellungen, die er in feiner Baterftadt ju feben Belegenheit hatte, nabrte bier mit fehnfüchtiger Theilnahme feine unvertilgbare

Reigung, und bald fand ber Entschlug in ihm fest, gegen alle Sinderniffe ben Stand bes Schauspielers zu erwählen, in jener Zeit, wo meder befondere Ehre, noch besondere aufere Bortheile bagu locken konnten, ein Entschluß, den nur die Bergweiflung ober die aufopfernoste Begeisterung eingeben konnte. Ueberzeugt, daß feine Eltern nie ihre Ginwilligung ju diesem Lebensplane ertheilen wurden, verließ er beimlich Bannover, und fand querft einen Plat bei ber Seiler'ichen Schauspielergesellschaft in Gotha, wo er in dem Eleinen nachfpiele: der Diamant, in der Rolle des "Juden" debutirte. Alle Schwierigkeiten bes Unfangs fturmten auf ibn ein. Unbemerkt, hintangesett und gleich einem Lehrlinge behandelt, mußte er bie unbedeutenoften Rollen fpielen, den mechani= ichen Schlendrian bes Bubnenwesens in der unerquicklichsten Urt durchkoften und feinen gangen geistigen Widerstand aufbieten, um nicht in dieser schalen Bedeutungelofigkeit, die mit dem Namen der Kunst pranate, unterzugeben. Doch Tenfte fein Talent bereits die Blicke Echof's auf fich, jenes erften beutschen Schausvielers, welcher, ber Natur getreu. bas leben auf der Buhne barftellte und ber früheren Steifheit und leberladung den Krieg erklärte. Ihn erwählte Iffland ju feinem Vorbilde und Mufter. Go in fich und in feiner Runft flar geworden, entwickelte fich Iffland's Talent mit fiegreicher Ochnelligkeit. Mus den jugendlichen Kantafien trat allmälig der denkende Rünftler bervor; fein Ruf vermehrte sich, und als nach Eckhof's Tode (1778) die Gothaische XXIV. 13

Bubne fich auflöste, folgte er (1779) einem Rufe an die Da= tionalbubne nach Manbeim. Sier begegnete er Mannern, an Talent und Kenntniffen ihm ebenburtig, ja theilmeife ihm uberlegen, und fand hierin einen neuen Gporn gu fraftigem Beiterftreben, um fo mehr, als die Manheimer Buhne bamals einen boben Rang unter ben beutschen Bubnen einnahm. Im Sabre 1785 legte er der Belt feine Unfichten und Grundfage über die Schausvielkunft in feinen Fragmenten über Menichendarstellung vor. "Die Vorstellung des Menschen" fagte er - »betrifft mehr beffen Men geres, ift beinabe Manier, Kann durch conventionelle Regeln erlernt und fertig geubt werden; mithin ift fie dem Sandwerk juzugefellen, und Die es treiben, möchten Schauspieler fein und beigen. Die Dar ftellung des Menfchen betrifft bas Innere desfelben, den Bang der Leidenschaften, die bobe, einfache, ftarke Bahr= beit im Musbruck, die lebendige Singebung der Hebergange, welche in der Geele wechseln und allmälig jum Biele fuhren. Das ift Runft, eine Gache, fein Spiel, und muß alfo auch nicht fo genannt werden." Tiefer und treffender hatte noch Diemand vor ibm bas Wefen feiner Runft erfaßt, und man darf fagen, daß lettere erft durch ihn fich ihrer eigentlich bewußt ward. Jest trat er auch als bramatifcher Dichter auf. Die Buhnen hatten damals noch jum Theil die fogenannten Staatsactionen in Befchlag genommen, Stude voll Bombaft, liebertreibung und Unnatur, bem wirklichen Leben fremd und verfeindet. Dur mubiam reinigten auftauchende

bichterische Talente den vermahrloseten Beidmack des Publi-Eums, indem fie ibn gur Bahrbeit des Lebens und des Menfchen gurudguführen trachteten. Durch bas burgerliche Schaufpiel, in welchem jeder Stand ben nachsten Spiegel feiner felbst erkennen mußte, glaubte man diefes Biel am leichteften und fichersten zu erreichen. Much Iffland fchloß fich diefen Beftrebungen mit Reuer an, und fein fruchtbares Salent verforgte die Bubne mit einer Menge burgerlicher Schaufpiele, Die zwar bas leben häufig von feiner fleinlichen Geite auffaffen und fich um unbedeutende Wegenstande und Intereffen dreben, dafür aber durch tiefe Renntnif des menschlichen Bergens, Wahrheit der Charaktere, Warme des Gefühls und moralifche Tendenz, weniger auf Husbildung des hobern Befchmades, als auf fittliche Befriedigung binarbeiten. Der ausbrechende Revolutionskrieg erzeugte auch fur die Runftverhaltniffe Manheims eine nachtheilige Krifis. Iffland verließ diefe Stadt, unternahm Runftreifen durch verschiedene deutsche Städte und erntete allenthalben Ruhm und Auszeichnung, besonders bei Belegenheit seines Gaftspiels auf dem Softheater ju Beimar 1796. In demfelben Jahre wurde er nach Berlin zur Direktion bes foniglichen Nationaltheaters berufen. Sier erwarb er fich die größten Verdienfte in der ökonomischen Führung dieses Theaters. Was feine kunftlerifche Leitung der Vorstellungen und die Unwendung betrifft, die er von den Salenten feiner Schaufpieler machte, fo ift er von der einen Partei fast eben fo unbedingt getadelt, als von der anderen unbedingt gelobt worben. Die Wahrheit möchte, wie überall, fo auch bier in ber Mitte liegen. Much die Partei der Mufitfreunde hatte er gegen fich, ba ber hohe Standpunkt, ben er bem recitirenden Schaufviele ju erwerben ftrebte, die Over febr in den Schatten brangte. Bewiß ift, daß fein Wille ein redlicher war, und, wenn nicht überall, doch häufig vom iconften Erfolge gefront wurde. Bortheilhafte Unerbietungen und Ginladungen, die er von vielen Orten erhielt, fprechen ebenfalls dafür; er lebnte fie ab, weil er mit treuer Liebe an bem Inftitute bing, bem man ihn vorgesett hatte, und weil er fich des besonderen Bertrauens feines Ronigs erfreute, ber ibn im Jahre 1811 jum Generaldirektor aller koniglichen Schaufpiele in Berlin, und jum Ritter bes rothen Ildlerordens britter Rlaffe ernannte. Geine unermudete Unftrengung erschütterte endlich feine Befundheit, und zwar vor ber Beit, ba er nach feinem feften Körperbaue nur die erfte Mannsblute binter fich liegen batte. Dieles hatten die druckenden Berhaltniffe beigetragen, in denen er mahrend bes erften Einfalles der frangofischen Eruppen in Preugen gelebt. Much war Unfangs nicht sowohl seine Gefundheit, als fein Gemuth angegriffen. Rur feinen Berufspflichten lebend und ihnen ungetheilt hingegeben, mar es ihm ein unerträgliches Gefühl, mahrzunehmen, daß zu jener Beit bas Theater einem gewaltsamen Untergange entgegen gu geben ichien. Unter diefen Umitanden bielt ibn Nichts ab, durch personliche Unftrengungen das drobende Ungewitter zu beichworen, und wirklich gelang es ihm, bas Werk, welchem

er mit ganger Geele vorftand, vom Untergange gu retten. Doch murden feine Krafte dabei aufgezehrt, und feine Beiterfeit ichwand. Er fühlte, wie febr er einer Erholung bedurfte; doch erft im Berbfte 1811 benutte er die Belegenheit dazu. Er unternahm eine Runftreife nach Breslau, feierte bort neue Triumphe, legte aber auch zugleich ben Reim zu feinem fruben Tode. Bom einem befrigen Suften befallen, gab er mit großer Unstrengung Kraft erfordernde Rollen ; Die Folge bavon war, daß er Blut buftete. Dennoch reifete er, um ein Berfprechen zu erfüllen, von Breslau nach Frankfurt, Darmfradt und Manheim, wo er überall auftrat, ungeachtet fein llebel fich taglich vergrößerte. Zwar schien er im Jahre 1812 fich ganglich zu erholen und unternahm fogar eine Reife nach Karlsrube, mobin eine Ginladung des Großbergogs ibn berief. Doch abgemagert und in einem bedenklichen Buftande fam er guruck, und durch die erneuten Kriegsfturme des Sabres 1813 wurde auch fein Gemuth von Reuem erschüttert, wobei fein Körper ebenfalls beftig litt. Er ging im Mai diefes Jahres nach Reinerz, einem ichlefischen Badeorte an der Weiftrig, um dort den Brunnen ju gebrauchen, und die Kur hatte vorübergebend fo gute Wirkung, daß er bei feiner Ruckfehr im Oftober feine fammtlichen Geschafte wieder übernahm, und fogar die Buhne betrat. Aber der Reim des Todes war nicht mehr zu tilgen. Mehr und mehr fcmanden feine Krafte, und nur das Sochgefühl fur bas felbstgemablte Baterland

konnte ihn bestimmen, auf die Rückfehr der königlichen Familie das kleine Stück: "Liebe und Wille," und bei der Unstunft der Kaiserin von Rußland den Prolog zu versertigen, in welchem er, am 23. Januar 1814, zum letzten Male die Bühne betrat. Noch einmal reisete er nach Reinerz, wo er früher Linderung gefunden; aber er kam so geschwächt dort an, daß er die Brunnenkur nicht gebrauchen konnte und bald nach Berlin zurückkehren mußte. Hier siechte er hin bis zum Herbste, wo den 22. Teptember 1814 ein sanster Tod ihn seiner Kunst, seinem Berufe, seinen Freunden entführte.

Iffland's schriftstellerische Werke, deren Tendenz wir schon oben andeuteten, stehen noch jest vor Aller Augen. Was ihn als Schauspieler betrifft, so machte, nach dem Ausspruche von Zeitgenossen, seine hervorragende Resterion, im Gegensatze mit der Entbehrung der eigentlichen Tiefe des Gefühls, ihn fähiger zur Hervorbringung portraitirter, schon vorhandener Individualitäten, als zur freien Schörfung wahrhaft künstlerischer Gebilde; davon zeigen sein "Jausvater" und ähnliche Darstellungen. Hier, wo es ihm, seinem Grundsatz zu Folge, blos darum zu thun war, das einmal Gegebene idealisch zu portraitiren, ohne etwas Selbstgeschaffenes hervorzubringen, hier lösete er diese Aufgabe freilich mit einem so vollendeten Künstlerthume, wie es sich die Theorie kaum zu erdenken vermag. Nur da, wo ihm das gegebene Schema in der Wirklichkeit nicht zu imponiren vermochte, wie z. B.

im "Suben," im "Bittermann" und in den übrigen eigentlichen fomischen Rollen, schien er wahrhaft fünstlerisch und frei von ben Reffeln der gegebenen Individualität, ichaffen zu konnen. Bier wurden die disparatesten Gingelnheiten, wie er fie g. 23. au feiner Darstellung des Juden an Juden felbst beobachtet haben mochte, zu einem bochft vollkommen in fich zusammen= bangenden Bangen verarbeitet. Und fo ftand Iffland mit feiner bewundernswurdigen Besonnenheit in der Darftellung, mit feinem Scharffinn in Auffaffung ber Charaktere in der Wirklichkeit, mit feinem Benie, bas theilweise Begebene zu einem gufammenhangenden Bangen umguschaffen, und mit feiner beispiellosen Routine in der außeren Mechanik der Darftel= lung, als ber Gingige unter ben bisherigen Schaufpielern ba, dem es gelungen war, die von fo vielen Sunderten feiner Borganger und lebenden Mitschausvieler zu einer blogen Körperarbeit berabgewurdigte Schauspielkunft zu einer mahren Runft, d. h. zu einem Bestreben emvorzuheben, wo alles Zufällige verschwinden und jeder Moment bas Erzeugniß vorhergegan= gener besonnener Reflerion fein muß. Bu tragifchen Darftellungen war, wenigstens in der letten Zeit feines Lebens, fein Meußeres weniger geeignet, obicon fein "Konig Lear" einzig und allgemein anerkannt war und fein "Frang Moor," ben er tief und wahrhaft voetisch auffagte, den jugendlichen Dichter Schiller in hohe Begeisterung versetze. Aber vor Allem traten feine komischen, blod reflektirenden Darftellungen, in

welchen bas Menschliche sich nur in ber Jronie sviegelt, mit einer, jedes herz und jeden Sinn erfreuenden Glorie, mit einer unendlichen Fülle komischer Kraft hervor, und hier war und bleibt er unübertroffen. — Sein ernstes, würdiges Bild aber stelle man auf am neuesten Scheidewege der darstellenden Kunst, daß es, ein treuer Ecart ber Bühne, warnend zurückweise von den Unformen der Unnatur, Uebertreibung und Zerstücktbeit, die, nachdem er sie siegreich bezwungen, sich über dem Grabe des Meisters allmälig wieder in den Tempel einschleischen, den er so hehr, so rein erhalten!

#### Allphabetisches Berzeichniß

fämmtlicher

in ber gegenwärtigen Ausgabe (in 24 Banden) jum ersten Male vollständig zusammen gestellten (63) U. B. Iffland'=
fchen Theaterstücke.

(Die mit \* Bezeichneten fine in feiner fruberen Gefammt : Ausgabe entbalten.)

|                                                         | Band | Geite |
|---------------------------------------------------------|------|-------|
| Admet und Benibe, Schauspiel in funf Aufzugen .         | 5    | 3     |
| Advofaten (vie), Schaufpiel in fünf Aufzugen            | 12   | 151   |
| Albert von Thurneisen, Trauerspiel in funf Aufzügen .   | 1    | 3     |
| Allzuscharf macht schartig, Schauspiel in funf Aufzügen | 15   | 3     |
| Alte und neue Zeit, Schanspiel in funf Aufzügen         | 9    | 113   |
| Aussteuer (bie), Schauspiel in fünf Aufzügen            | 10   | 121   |
| Bewußtsein, Schauspiel in fünf Aufzügen                 | 3    | 3     |
| * Brautwahl (bie), Lufifpiel in einem Aufzuge           | 23   | 315   |
| Dienstpflicht, Schauspiel in fünf Aufzügen              | 14   | 3     |
| * Duhantcours, ober: ber Bergleichs-Rontraft, Schau-    |      |       |
| fpiel in fünf Aufzügen                                  | 22   | 3     |
| Cichenfrang (ber), Dialog in einem Aufzuge              | 14   | 169   |
| * Einung (bie), Schauspiel in einem Aufzuge             | 23   | 245   |
| Glife von Balberg, Schauspiel in funf Aufzügen          | 8    | 3     |
| Erbtheil bes Baters (bas), Schaufpiel in vier Aufzügen  | 16   | 113   |
| Erinnerung (bie), Schauspiel in fünf Anfzügen           | 9    | 3     |
| Familie Lonau (Die), Euftspiel in funf Aufzugen         | 17   | 103   |
| Figaro in Deutschland, Lunipiel in fünf Aufzügen        | 4    | 123   |

|                                                              | Band | Ceite |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|
| * Flatterhafte (der), ober die schwierige Beirath, Luftspiel |      |       |
| in drei Aufzügen                                             | 22   | 157   |
| Frauenstand, Luftspiel in fünf Aufzügen                      | 5    | 109   |
| Fremte (ber), Luftspiel in funf Aufzügen                     | 13   | 3     |
| Friedrich von Desterreich, Schaufpiel in funf Aufzugen       | 7    | 137   |
| Geffüchteten (bie), Schausviel in einem Aufzuge              | 11   | 107   |
| Gewiffen (tas), Trauerspiel in funf Aufzügen                 | 8    | 123   |
| Sagestolzen (bie) , Luftspiel in fünf Aufzügen               | 11   | 3     |
| Sauefreunde (bie), Schauspiel in funf Aufzugen               | 18   | 3     |
| Sausfrieden, Luftfpiel in funf Aufzügen                      | 6    | 35    |
| * Saustirann (ber), Schaufpiel in fünf Aufzugen              | 23   | 159   |
| * Beinrich's V. Jugendjahre, Luftspiel in brei Aufzügen      | 22   | 95    |
| Serbstag, Luftspiel in funf Aufzügen                         | 7    | 3     |
| Sohen (bie), Schauspiel in fünf Aufzügen                     | 15   | 109   |
| Jager (bie), landliches Sittengemalte in fünf Aufzügen       | 2    | 111   |
| Rofarden (die), Trauerspiel in fünf Aufzügen                 | 17   | 3     |
| Romet (ber), Poffe in einem Aufzuge                          | 6    | 3     |
| Runftler (bie), Schaufpiel in funf Aufzügen                  | 19   | 3     |
| Leichter Ginn, Luftspiel in fünf Aufzügen                    | 6    | 147   |
| Liebe um Liebe, landliches Schaufpiel in einem Aufzuge       | 14   | 217   |
| * Liebe und Wille, landliches Gespräch in einer Sandlung     | 23   | 299   |
| Luaffan , Fürst von Garifene , Prolog in einem Aufzuge       | 8    | 241   |
| Magnetismus (ber), Nachspiel in einem Aufzuge                | 9    | 223   |
| Mann von Bort (ber), Schauspiel in fünf Aufzügen .           | 12   | 3     |
| * Marionetten (bie), Luftspiel in einem Aufzuge              | 20   | 143   |
| Mündel (bie), Schauspiel in fünf Aufzügen                    | 1    | 91    |
| * Mußigganger (bie), Luftspiel in einem Aufzuge              | 21   | 207   |
| * Nachbarschaft (bie) , Luftsviel in einem Aufzuge           | 21   | 45    |
| * Dheim (ter), Luftspiel in funf Aufzugen                    | 20   | 3     |
| * Bolterer (ber gutherzige), Luftiviel in brei Aufzugen .    | 23   | 87    |

|                                                         | Band | Geite |
|---------------------------------------------------------|------|-------|
| Reise nach ber Stabt (bie), Luftspiel in funf Aufzügen  | 11   | 143   |
| Reue verföhnt, Schauspiel in fünf Aufzügen              | 4    | 3     |
| * Ruchwirfung, Luftspiel in einem Aufzuge               | 21   | 5     |
| Scheinverdienft, Schauspiel in funf Aufzügen            | 18   | 161   |
| Celbstbeherrschung, Schauspiel in funf Aufzügen         | 13   | 137   |
| * Sevigné (Fran von), Schauspiel in brei Aufzügen .     | 23   | 3     |
| Spieler (ber), Schaufpiel in fünf Aufzügen              | 3    | 131   |
| * Taufschein (der), Luftspiel in einem Aufzuge          | 21   | 91    |
| * Töchter (bie erwachsenen), Luftspiel in drei Aufzügen | 21   | 135   |
| Baterfreude (bie), Borspiel in einem Aufzuge            | 1 4  | 187   |
| Baterhaus (das), Schauspiel in funf Aufzügen            | 19   | 161   |
| Berbrechen aus Ehrsucht, Familien : Gemalte in funf     |      |       |
| Aufzügen                                                | 2    | 3     |
| Berbrüderung (bie), Schauspiel in einem Aufzuge .       | 1 1  | 151   |
| Bermächtniß (bas), Schauspiel in fünf Aufzügen          | 10   | 3     |
| Beteran (der), Schauspiel in einem Aufzuge              | 1 ±  | 117   |
| Vormund (der), Schauspiel in fünf Aufzügen              | 16   | 9     |
| * Wohin? Schauspiel in fünf Aufzügen                    | 20   | 187   |
|                                                         |      |       |
| Biographie A. W. Iffland's                              | 24   | 189   |
| Theatralische Laufbahn A. W. Iffland's                  | 24   | 5     |
| Portrait und Facsimile A. W. Iffland's                  | 24   |       |

Im Berlage ber

Buchhandlung von Igna; Rlang in Wien, in ber Dorotheergaffe Dr. 1105, im linten Edbaufe vom Graben binein.

## find nunmehr vollendet

erschienen und zu haben:

## Kotsebne's prosaische Schriften

erzählender Gattung,

Nomane, Erzählungen, Geschichten, Novellen, Märchen, Sathren, Anecdoten und Miscellen.

In 45 Banden, Schiller-Format, klein 8., auf feinstem Belinpapier, mit größter Eleganz gebruckt, in Umschlägen brofchirt.

Band Theilmeifer Inhalt bes gangen Werkes:

1-2. Die Leiden ber Ortenbergischen Familie. Gin Roman in 32 Capiteln.

3-4. Leontine. Gin Roman in 100 Briefen.

5. Philibert, oder die Berhaltniffe. Gin Roman in 2 Buchern ober 37 Capiteln.

(6-9. Kleine gesammelte Echriften. 4 Banbe.)

6. Zaibe, oder: die Entthronung Muhamed bes Vierten. — Gräuel bes Fanatismus zu Thorn im Jahre 1724. — Maria Francisca Salmon, oder: Der Triumph ber Unschuld. — Der Schein trügt, ein altes Sprichwort burch ein neues Beispiel bestätigt. — Alles Glück in Täuschung, wehe dem, der sie uns raubt. — Fragment aus dem Tagehuche eines sehr verdienten ruffischen Difiziers. — Spazirgang bes arabischen Philosophen Al-Naschid.

7. Ilbegerte, Königin von Norwegen. — Nachricht von einem theatralischen Inflitut zu Reval, welches der Welt bekannt zu werden verdient. — Die Weiber der Indianer an den Usern bes Oronocco. — Anecdoten.

8. Die Geschichte meines Baters, ober wie es zuging, baß ich geboren wurde. — Kurze Geschichte ber Flibufter. — Eurige Tage ans bem Leben bes guten Mujaus. — Die gesährliche Wette. Ein fleiner Noman in 12 Copiteln. (Ein Penbant zu ber Geschichte meines Vaters.)

. Meine Blucht nach Baris im Win'er 1790. - Etwas aus

ber Befdichte ber Martyrer.

10-11. Geschichten für meine Cöhne. 12-13. Geschichten für meine Töchter.

#### (14-19. Kleine Romane, Ergählungen, Anecoven und Miscellen, 6 Bante.)

14. Des Pfarrers Tochter. Gin Roman in 2 Buchern.

15. Die Frucht fallt weit vom Stamme. Gin Roman in 3 Buchern.

16. Die Griechen. Gine Sfigge fur Damen. Moman in 2 Buchern.

17. Uebermaß menschlicher Leiten. — Einige Beispiele von Liebe und Helbenundh. — Die Parijer Blutdochzeit. — Seltene Bartheit ehelicher Liebe. — Die Luftballe. — Der Schutzgeit u. f. w. nehft Anechoten und Miscellen.

18. Glückfeligfeit.—Das Zinngiegen am Neujahrs: Abende.—Alles burch Liebe, nichts ohne fie. — Die fleine Livolerin. — Fragment aus Iwan Iwanow Tichnerin's noch ungebruckter Reife durch China. — Die Nache u. f. w. nebft Unerboten und Miscellen.

19. Die Stiefgeschwiffer. — Das arme Gretchen. — Die beiben Schwestern. — Mabame Tiquet. — Lucia Nevil u. f. w. nebit Unechoten und Miscellen.

20. Der ruffische Kriegsgefangene unter den Fran-

#### (21-26. Die jüngften Rinder meiner Laune. 6 Bbe.)

21. Der unterirbifde Gang. - Die Geschichte unserer Unwiffenheit. - Der lange Sans, ober bie Nechte bes Menichen.

22. Die geheilte Schwarmerin. — Ausbruch ber Berzweiftung.— Briefe zweier Liebenden. — Die fleinste Luge int gefährlich.— Meibe ben Schein. — Wer hatte bas geglante? u. f. w. Band

23. Die Taube. — Die flagenben Chemanner. — Das ftolge Bewußtsenn. — So liebt fein Mann! — Ninon's Regereien in ber Liebe u. f. w.

24-25. Beprüfte Liebe. 2 Bande.

26. Die Flucht, - Abelard und Beloife, - Mein literarischer Lebenslauf.

27. Chronifen. Gine Auswahl hiftorischer und romantischer Darstellungen aus ber Borzeit. — Die eherne Zasel, oder Geschichte eines Indianischen Genies. — Die Lebe läßt sich nicht täuschen. Gin Feenmahrchen.

28-29. Louise, oder die unseligen Folgen des Leicht=

finns. Gine Gefchichte einfach und mahr. 2 Bande.

30-32. Clio's Blumenforbchen. 3 Bante.

33-37. Biene, ober: Rene fleine Schriften. 5 Banbe.

38-39. Grille. (Fortfegung ter Biene.) 2 Banbe.

40. Erinnerungen aus Paris, 2 Theile in 1 Banbe. 41—43. Erinnerungen von einer Reise aus Lieftand nach Rom und Neavel. 3 Banbe.

44—45. Das merkwürdigste Jahr meines Lebens.

2 Bande. \_ Ueber meinen Aufenthalt in Wien, und meine erbethene Dienstenstaffung. — Betrachtungen über mich selbst. — Woher kommt es, baß ich so viele Feinde habe? — Wein legter Wille. — Miscellen aus ben hin terlassenen Babteren. — (Inhaltse Berzeichnisse.)

### Das Gange fostet nur 16 fl. C. M.

## Vorläusige Amzeige

n n b

### EINLADUNG zur SUBSCRIPTION

auf nachstehende

höchst interessante, classische Werke, welche fünftig er=

1) Stierle: Holzmeister's gesammelte humoristische Rovellen, Erzählungen und Gedichte.

Erfte vollständige Ausgabe,

beiläufig 3 Bande ftarf.

Grafen von Kolowrat-Liebsteinsty gewidmet.

2) Claudius Mathias Werke.

Auch unter bem Titel:

Asmus omnia sua secum portans,

Sammtliche Werke des Wandsbecker Boten.

Vollständige Ausgabe,

beiläufig 8 Bande ftark. Mit Rupfern.

Giner ber gemüthvollsten, naivsten Volksbichter, voll Wig, Laune, Biederstinn und Innigfeit.

# 3) Lichtenberg's, Georg Christoph, fämmtliche vermischte Schriften.

Humoristischen, satyrischen, wibigen und ernften Inhalts.

Vollständige Ausgabe, beiläufig 10 Bände stark. Mit Aupfern.

Gin origineller Kopf, in dem strengwissenschaftlicher Geist und poetischer Sinn seltsam verbunden waren. Er besaß in reicher Fülle jenes bezaubernde Gemisch von Wiß, Satyre und tiesem Gefühl,
welches wir Humor nennen!

Alle drei Werke, in Ausstattung, Druck, Papier und Format, gegenwärtigem Werke ganz gleich, sind bereits unter der Presse und wird der erste Band (von jedem Werk) in Aurzem zur Verfendung kommen. Die Pränumerationspreise und Vedingungen wird eine spätere ausführlichere Anzeige zur Kenntniß bringen.

Wien, am 20. August 1843.

Duch- und Verlagshandlung

Ignaz Klang.



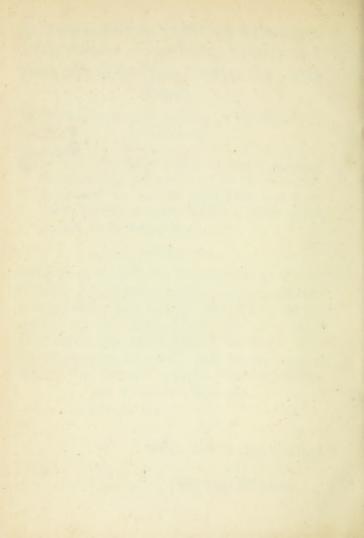



